

# THE WAY AND THE STANDARD THE ST



# MATHILDE LUDENDORFF

# DER Ungesühnte Frevel

AN LUTHER, LESSING, MOZART UND SCHILLER

Ein Beitrag zur Deutschen Kulturgeschichte

ARCHIV-EDITION

## Archiv-Edition

Die Archiv-Edition dient dokumentarischen, wissenschaftlichen und bibliophilen Zwecken. Es werden in ihr vor allem solche Bücher und Schriften veröffentlicht, die historisch bedeutsame Vorgänge behandeln und im Rahmen der herrschenden Meinungsmanipulation totgeschwiegen oder bei den umfangreichen Büchervernichtungsaktionen nach 1933 und nach 1945 aus den Bibliotheken entfernt worden sind.

Die Darstellungen der Verfasser der einzelnen in der Archiv-Edition veröffentlichten Titel entsprechen keineswegs durchgängig der Überzeugung des Verlegers, sie finden daher auch nicht dessen ungeteilte Zustimmung, insbesondere dann nicht, wenn Autoren die geschichtliche Entwicklung zu sehr als Folge von Verschwörungen irgendwelcher Welt- oder Hintergrundmächet erklären und zu wenig die Bedeutung anderer geschichtegestallender Kräfte herausarbeiten, vor allem die Rolle weltanschaulicher, kultureller und wirtschaftlicher, aber auch staatsrechtlicher, medien-, bildungs- und bevölkerungspolitischer Bestrebungen und in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle von Massensuggestion, Angsterzeugung und Gehirmwäsche, Drogenmißbrauch, Sendungs-, Auserwähltlicher; und Rassenwahls.

Ausdrücklich distanziert sich der Verleger von allen Äußerungen, welche die Menschenwürde anderer angreifen könnten oder einzelnen Völkern, Gruppen oder Minderheiten bestimmte Verhaltensweisen pauschal zuordnen, vor allen, wenn dies geeignet ist, zu diffamieren, den Prieden zu stören, Rassenüberheblichkeiten zu förden oder die freibeitlich-rechtsstaatliche Ordnung zu verletzen. Er verzichtet aber darauf, solche Äußerungen durch Schwärzung unkenntlich zu machen, um seiner wissenschaftlichen Verpflichtung zu dokumentarisch korrekter Werkwiedergabe zu genügen.

2003

Faksimile der 1936 im *Ludendorffs Verlag* im 52.-55. Tausend erschienenen Ausgabe

2. Auflage des Nachdrucks

Archiv-Edition – Verlag für ganzheitliche Forschung

Herstellung und Auslieferung: Verlagsauslieferung Dietrich Bohlinger Freie Republik Uhlenhof

Postanschrift in BRD: D-25884 Viöl/Nordfriesland, Postfach 1 Druck: Eigendruck

ISBN 3-932878-00-0

## Vorbemerkung

Ich sehe durchaus das Problem, ein Buch wie Der ungesühnte Frevel nachzudrucken. Die Autorin gebrauchte einige Begriffe und Formulierungen, die heute, nach den Geschehnissen im Dritten Reich, nicht ohne weiteres von jedermann akzeptiert werden. Ich selbst würde andere Begriffe und Formulierungen wählen, solche, die nicht als Diskriminierung einer Volksgruppe mißverstanden werden können. Tatsächlich geht es ja nicht um Diskriminierung - wie die Autorin selbst immer wieder zum Ausdruck bringt<sup>1</sup> - sondern um die Abwehr des Verhaltens einer der drei jahwistischen Priesterorganisationen, nämlich der mosaistischen. Allerdings trägt jene Volksgruppe, in der diese Organisation hauptsächlich verbreitet ist, zu diesen Mißverständnissen selbst am meisten bei. Und zwar vor allem dadurch, daß ein großer Teil dieser Volksgruppe, vor allem jener, der nach außen hin als der führende auftritt, sich nicht klar von der mosaistischen Priesterorganisation distanziert, insbesondere nicht von deren imperialistischer Ideologie, wie sie im Alten Testament zum Ausdruck kommt, und den darauf füßenden Herrschaftszielen und -methoden. Stattdessen zeigen sich viele ihrer Führer als eng verbunden damit

Ich sehe naturlich auch die Verzwicktheit des Problems Aber eine vernünftige Lösung setzt eine offene Erforschung und Diskussion voraus. Und das gerade wird derzeit eiffig unterdrückt. Mich reizt das zum Widerspruch. Doch hiervon abgesehen, halte ich es für unabdingbar, daß wichtige geschichtswissenschaftliche Bücher und Schriffen, darunter jene, die im Rahmen der Bibliothekssäuberungen in den Jahren 1945 bis 1949 weitgehend vernichtet worden sind, für die Forschung und Archivierung wieder zugänglich gemacht werden, und das vor allem auf jenen Gebieten, die zu den Schwerpunkten meines Verlagsprogramms gehören. Hierbei liegt es in der Natur einer Dokumentation, daß eine Veränderung des Inhalts nicht möglich ist, denn dann wäre sie keine Dokumentation mehr. Dokumentation ist aber ein zentraler und unabdingbarer Teil jeder Wissenschaft.

Dem Historiker geht es um die Erfonschung und Beschreibung von mehr oder weniger komplexen Vorgängen in der Vergangenheit. Er steht zunächst immer wieder vor der Frage, ob eine Quelle echt ist, und wenn das der Fall ist, was sie aussagt. Denn auch eine echte Quelle kann Halbwahres oder gar Falsches aussagen. Das quellenkritische Vorgehen gehört zu den elementarsten Anforderungen an ihn als Wissenschaftler. Darüber hinaus hat er aber nicht 'um quellenkritisch vorzugehen. Er muß verschiedene Quellen in ihren Zusammenhängen sehen und auswerten. Er muß ei Betart neue Quellen erschließen. Er muß die Entwicklungen und Wirkungen der politisch und anderweitig tätigen Kräfte anhand der Quellen eebson wie anhand philosophischer.

psychologischer und naturgesetzlicher Grunderkenntnisse, allgemeiner historischer Erfahrungen u.a.m. erkennen, er muß Urteile fällen und Lehren ziehen. Hierbei steht er immer wieder vor dem Problem, daß über ein und denselben Vorgang von verschiedener Seite unterschiedlich, unvollständig, widersprüchlich oder gar unwahr berichtet und geurteilt wird. Was soll er tun, soll er das verschweigen? Soll er darüber nachdenken, weitere Nachforschungen betreiben? Soll er über Ausschnitte des Geschehens berichten, über Wesentliches, über Hintergründe und Zusammenhänge? Wo sind da die Grenzen? Und wie soll er das, was er fand oder zu erkennen meint, beschreiben und bewerten? Soll er sich anpassen an politisch erwünschte Meinungen und herrschende Gesetze oder soll er sich mutig bekennen? Wie die Geschichte der Geschichtswissenschaft zeigt, gibt es in der Geschichtsforschung einen ständigen Fluß der Revision, der Erweiterung und Vertiefung, aber auch der Verflachung. Unterdrückung und Verfälschung bei der Beschreibung und Bewertung geschichtlicher Vorgänge. Soll ein Fluß nicht fließen, kann man ein Strafgesetz beschließen, das ihm das Fließen verbietet. Ob das aber hilft? Man kann den Fluß auch stauen. Tritt er dann nicht eines Tages über die Ufer? Oder systematisch austrocknen. Dann gibt es vor Ort vielleicht eine Dürre und andernorts Unwetter. Oder einfach negieren. Aber dann fällt man eines Tages versehentlich hinein und ertrinkt darin. Soll die Geschichtswissenschaft das bleiben, was sie sein soll, nämlich ein Instrument zur Erforschung vergangener Wirklichkeit und ein Lehrmeister für die Zukunft mithilfe der Erkenntnis wichtiger Wahrheiten, dann darf sie nicht unter irgendein Ausrichtungsdiktat gestellt werden, dürfen ihr Dokumente nicht vorenthalten, Archive nicht verschlossen, offene Diskussion und Dokumentation nicht verwehrt werden. Sie verkommt sonst zur Unwissenschaft und Ideologie. Dagegen wehre ich mich, als Historiker und als Mensch, dem die Wahrheit an sich und die Mündigkeit der eigenen Person und die seiner Mitmenschen am Herzen liegt.

digkeit der eigenen Person und die seiner Mitmenschen am Herzen liegt. Den Philosophen beschäftigt hingegen zunächst die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Schöpfung, nach den Gesetzen der Natur und der menschlichen Seele. Hierbei stößt er auch auf die Frage nach den geschichtegestaltenden Kräften. Und da ein echter Philosoph immer auch ein Ethiker ist, fragt er auch danach, wie negative, zerstörerische Kräfte abgebaut werden können, wie ein antiimperialistisches, freiheitlich-rechtsstaatlich-demokratisches, kulturvolles, soziales, ökologisch- und gesundheitorientiertes Gemeinschaftsleben innerhalb eines Volkes und Staaten und zwischen den Völkern und Staaten gefördert werden kann. Ihn interessiert die Vergangenheit nur, um aus ihr grundsätzliche Erkenntnisse über gut und böse, richtig und falsch zu gewinnen, und um Hilfen zu entwickeln, damit die Zukunft lebenswerter, gerechter, freier und kulturvoller gestaltet werden kann.

Der Verlag wird vor allem von geschichtswissenschaftlichen und philosophischen Bestrebungen, wie sie vorstehend umrissen wurden, geleitet. Er distanziert sich von jeder rassistischen, hetzerischen oder einseitigen Darstellung. Vor allem ist für ihn aber folgendes maßgebend:

Das Buch Der ungesühnte Frevel beschäftigt sich mit Teilaspekten der sogenannten Judenfrage. Der Verlag für gamheitliche Forschung beschäftigt sich u. a. ebenfalls mit dieser Frage. Er vertritt in der Judenfrage neben dem rein wissenschaftlichen – der an sich zur Rechtfertigung genügt – auch noch folgenden Standpunkt:

In der mosaischen Religion ist von zentraler Bedeutung der sogenannte Jakobsegen. Neben ihm steht der sogenannte Esausegen. Aus mosaistischer Sicht ist der Verfasser dieser Zeilen und Inhaber des Verlags für ganheitliche Forschung ein fihrender Vertreter des Esausegen-Konzepts. Das Esausegen-Konzept seht – im Gegensatz zu vielen anderen Inhalten der mosaischen Religion² – im Einklang mit dem weltanschaultlehen Konzept des Verfassers, das vor allem auf den philosophischen Erkenntnissen von Mathilde Ludendorff und daneben auf denen von Nicolai Hartmann, Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt füßt.

Bei der Verfolgung seines Konzepts steht der Verfasser nicht nur in einem Recht, sondern auch in einer Pflicht. Nach der Lehre des Mosaismus hat sich Jakob durch Betrug den Erstgeburtssegen seines Vaters Isaak, der eigentlich seinem Bruder Esan zustand, erschlichen und dadurch die Herrschaft über Esau erlangt, Esau mußte nun Jakob dienen. Doch Esau bekam von Gott Jahweh über seinen Vater Isaak im Rahmen einer anderen Segenerteilung das Recht zugesprochen, eines Tages das Joch seines Bruders Jakob vom Halse zu reißen, um auch Herr zu sein. Das heißt, das Esausegen-Konzept beinhaltet nicht, daß nun zur Abwechslung Jakob unters Joch gebeugt werden darf. sondern es soll etwas wesentlich anderes herbeigeführt werden: SELBSTBE-STIMMUNG GLEICHBERECHTIGUNG FREIHEIT UND FRIEDEN FÜR BEIDE BRÜ-DER, BEIDE SOLLEN NUN HERREN SEIN. HERREN IHRER SELBST UND SOMIT FREI UND OHNE JOCH. Nur in diesem Sinne ist es auch möglich, daß Esau die Folgen heilen kann, die Jakob mit dem Beschreiten des von ihm eingeschlagenen Wegs erzeugte, den man in richtiger Ausdeutung dieser Symbolgeschichte als imperialistischen Weg bezeichnen könnte. Gewalt darf Esau hierbei nicht anwenden. Damit würde er sich nämlich auf den Weg Jakobs begeben. der als Irrweg anzusehen ist. AUCH IN DER THORA WIRD DER WEG JAKOBS LETZTLICH ALS IRRWEG GEWERTET DENN SONST ENTHIELTE DER ESAUSEGEN NICHT DIE VERHEISSUNG. DASS DEREINST DIE FOLGEN DES JAKOBSEGENS ÜBER-WUNDEN WÜRDEN. JA. DADURCH WIRD DER ESAUSEGEN SOGAR ZUM OBERSTEN GESETZ. Das aber bedeutet, daß das Esausegen-Konzept nicht nur das Recht auf Selbstbefreiung Esaus enthält, sondern auch die Pflicht für Esau, Jakob zu helfen, den Weg der Befreiung und Läuterung und damit der Erlösung zu beschreiten. Das eine geht nicht ohne das andere. Das bedeutet zugleich, daß Jakob, nachdem begonnen wurde, das Esausegen-Konzept zu verwirklichen. Esau nicht in seinem Bemühen um Heilung hindern darf, will er im Rahmen

seiner Religion bleiben und der Erlösung teilhaftig werden. Oder mit anderen Worten: Es erfolgt das Hervortreten des messianischen Konzepts aus dem Raum des Glaubens und der Hoffmung auf etwas Zukünftiges in den Raum der aktuellen Politik. Nach mosaistischer Sicht wäre eine Behinderung oder gar Verhinderung dieses Hervortretens gleichbedeutend mit einem grund-sätzlichen Bruch des Bundes mit Jahweh, welche – immer noch aus mosaistischer Sicht – die Verfluchung und Vernichtung durch Jahweh nach sich zöge. Diese Symbolgeschichte ist sicherlich der weissets und wichtigste Beitrag des Mosaismus im Rahmen der Geistesseschichte der Menschheit.

Es ist klar, daß eine Befreiung, die vor allem auf geistigem Gebiet erfolgen und beide Seiten umfassen soll, hauptsächlich mit dem Mitteln des Vorbilds, der Aufklärung, der Erziehung, der Kultur sowie der Mobilisierung des Freiheits-, Rechts-, Wahrheits- und Schönheitswillens herbeigeführt werden kann. In diesem Rahmen kommt der geschichtswissenschaftlichen Forschung, Dekumentation und Publizistik eine herausragende Bedeutung zu. Hierbei müssen Forschung, Lehre und Publizistik frei sein, auch dazu frei, wesentliche Dokumentationen in den Forschungs- und Publikationsfülß einzuleiten, die unter dem Einfluß des Zeitgeistes einer älteren Geschichtsepoche entstanden sind und daher nicht durchgängig frei sind von Mängeln. Wenn dem Menschen zugebilligt wird, daß er fähig ist, als mitndiger Bürger in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat zu leben, muß ihm auch die Freiheit der Entscheidung für das Richtige oder das Falsche zugebilligt werden in der Erwartung, daß die meisten Menschen diese Freiheit nicht mißbrauchen, sondern positiv und kritisch nutzen.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, daß die Geschichtsforschung vor allem bezüglich der These einer Ermordung von Schiller und Mozart inzwischen so viel Beweismaterial zusammengetragen hat, daß die Ermordung als erwiesen gelten kann. Natürlich blieben die Ergebnisse der Forschungen nicht auf dem Erkenntnisstand stehen, der in dem Buch Der ungesähnte Frevel vorgetragen wird. Das mindert aber die Bedeutung des Werks kaum, vor allem nicht im Bereich der oft üter bewegenden Darstellung des Lebens und der Leistunsen von Luther. Lessing. Mozart und Schiller.

Roland Bohlinger

<sup>1</sup> Siehe dazu vor allem: Roland Bohlinger, Gutachten zur Frage der Eignung der Philosophie Mathilde Ludendorffs als weltanschauliche Grundlage für ein fretheitlichdemokratisch-rechtsstaatliches Gemeinschaftsleben, Viöl 1995.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe vor allem die Schrift des Verfassers: Zentrale Wurzeln des Terrors, FREIHEIT UND RECHT. Folge 3-4/2002.

<sup>3</sup> Siehe vor allem die Arbeiten von Dr. Gunther Duda und Dr. Henning Fikentscher.

# Inhaltsverzeichnis Die ichöpferifchen Beifter als Rraftquelle bes Bolfes . . . . I. Die Salfdung ber Reformation Luthers und fein Tob

"Bur rechten Beit" . . . . . . . . .

Geite

203

206

208

3

| 1. Luthers Rampt gegen Rom, Juba und ber Dochgradbruder Melanchthon             | ,   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Br. Melanchthon, der Totengraber des Deutschen Freiheitfampfes 1520 bis 1525 | 8   |
| 3. Luthers Rampf gegen die Juden und ber Berrat bes Br. Melanchthon             | 16  |
| 4. Die Giftmordversuche ber Juden an Luther und Br. Melandthon als              |     |
| Fürfprecher ber Morbbuben                                                       | 19  |
| 5. Luthers Tob unter ben Teufeln von Gisleben                                   | 23  |
| 6. Das Schidfal ber Gebeine Luthers                                             | 29  |
| 7. Das Schreckgefpenft von Salle                                                | 33  |
| 8. Die Rofentreuger ftehlen fur fich Luthers "Petichaft und Gemert"             | 45  |
| 9. Die Bollenbung des Berrates an Luthers Rampf gegen Rom                       | 49  |
| II. Giftmordbrobung ber Bruber Freimaurer gegen                                 |     |
| Leffingundfein Tob "surrechten Zeit"                                            | 58  |
| III. Der Logenmord an Mogart und ber Judenfluch über                            |     |
| feine Gebeine                                                                   | 65  |
| IV. Die Rache ber "unfichtbaren Bäter" an Schiller und                          |     |
| fein Tob "aur rechten Beit"                                                     | 76  |
| 1. Schiller und das Judentum                                                    | 76  |
| 2. Schiller und Rom                                                             | 80  |
| 3. Schiller wird Logengeaner                                                    | 82  |
| 4. Shiller wird Gegner ber Freimaureribeale                                     | 86  |
| 5. Schillers Tob                                                                | 90  |
| 6. Shillers Berbrecherbegrabnis                                                 | 96  |
| 7. Br. Goethes Berrat an Schiller                                               | 103 |
| 8. 3m Maffengrabe Schillers                                                     | 108 |
| 9. Der Judenfluch über Schillers Gebeine                                        | 112 |
| 10. Auf den Spuren der Schafale                                                 | 118 |
| 11. Der Logenmord an Schiller ift "Zatfache"                                    | 119 |
| 12. Das Trauerspiel über Schillers Tob und Totengrab wird bestätigt             | 129 |
| V. Noch meitere Morbe?                                                          | 196 |
| 1. Geltsames am Zode Richtes, Leibnig', Dietsiches und Schuberts                | 196 |
|                                                                                 |     |

2. Eine feltfame Satire auf 3. G. Bachs Totengebein . . . .

Der beilige Born icafft Ginn aus Wiberfinn .

Quellenprobe . . . .



# Die schöpferischen Geister als Kraftquelle des Volkes

Ein Bolt ift, bant bes gleichen Raffeerbgutes im Unterbewußtfein jedes einzelnen Meniden in biefem Bolte und bant ber gemeinsamen Sprache und Rultur, Die mit biefem Erbaute im Einklang flebt, ein einheitliches Bewuftfein in allen Fragen feines Lebens und feines Gotterlebens, All bas, mas wir als "Rabialeiten" bes Bewuftfeins tennen, wird burch bie hervorragenden Derfonlichfeiten beiberlei Gefchlechts in biefem Bolfe für bas Gefamtvolt geleiftet; ba gibt es einzelne, bie find bas Denten, andere bas Rublen bes Bolles, andere find fein Babrnehmen, andere wieber fein Bille. Es beifit alfo nichts Beringeres ale ein Bolt enthaupten, wenn man ihm biefe Broffen. biefe Rabiofeiten feines Bemuftfeine megnimmt.

Mis einzige flare und mabre Erfenntnis in all bem mirren Aberglauben, Irrtum und Gottvertennen von Juden ift diefes Wiffen feit je gewesen, und fo haben fie fich benn mit ihren gebeimen Rompligen, ben eingeweihten Ergbruberfchaften ber Rreimaurer, Jefuiten, Rofenfreuger und anderer offulter Logen, feit je wie die Geier auf bie Brofen ber Birtsvölfer, bie fie vernichten wollten, gefturgt, gar oft febr eifrig unter-

ftust von machtgierigen, graufamen Prieftern Roms.

Dun gibt es manderlei Arten, bas Bolf ju enthaupten, ibm feine Perfonlichfeiten ju nehmen, die eine ift bie, fie burd Uberliftung abzubiegen ober aar bireft fic bienfibar ju machen, fo bag ihr Bollen und Zun nicht mehr ber Erhaltung bes Bolfes, ja womöglich feiner Bernichtung gilt. Die andere Art ift bie, die Unfügsamen an einem fconen Jahmehtage") jur rechten Beit fterben ju laffen. Die britte Art endlich beißt bas "emige" Morben. Der mabre Charafter ber Großen wird burd Berleumbung bem Bolle vergerrt, ibre Taten werden entftellt, und ihre Berte werden gefälicht. Go merben die Großen über ihr Leben binaus noch gemordet. 3br fur bas Bolt lebenerhaltenbes Borbild ift bem Bolle ebenfo genommen, wie ibre bas Gotterleben bes Bolles macherhaltenben Merte vernichtet finb

Brofe Meniden ber Zat find nichts Geringeres als ber gottgeeinte Gelbfterbaltung. wille eines Boltes. Bill man fie bem Bolte nebmen, um es ju toten, fo entftellt man ibr Bilb, bamit an Stelle bes Bertrauene bes Bolles Difftrauen ober aar Sag tritt. Diefe großen Zatmeniden, Die ber Ericeinung geworbene Gelbfterbaltungwille bes Bolfes find, tonnen aber bas Bolf nur bann erhalten, wenn biefes Difftrauen bie Laten nicht fortmabrend bemmt. Das weiß ber Jude, und wenn je er mittert, bag burch Die Laten biefer Willensmeniden tros aller Berleumbungen, Die er ausftreute, bas Bertrauen bes Bolles wieber mach wirb, bann ftebt er icon mit ben gebeimen Dlanen bereit, biefen Berfon gewordenen, gottgeeinten Gelbfterhaltungwillen ,jur rechten Beit

<sup>\*)</sup> Daberes bierüber fiebe "Bernichtung ber Rreimaurerei" und "Rriegebebe und Bollermorben" von Erich Lubenborff.

wegguräumen", oder, wie auf bem Marienbader Johannisfest der Freimaurer im Juni 1928 in begug auf Lubenborff befolioffen wurder, "ibm mit allen Mitteln die Lätigkeit gu unterbinben" und "ibn unschäblich gu machen".

Aber das Deutsche Wolt, das so lange braucht, bie es die Leufele der Geheimmädre endlich glaudt, ninnet es auch mit der Werantwortung am ernstellen, der Saturnalie aller stittlichen Welterdnung, wie die Juden und ihre Hiftstruppen sie auf unterer Erde beute zieten, ein Ende zu machen. Um das Gotterschen der Wölter, den tiefften Sinn unterse Seins, zu retten, ichaft es Weltemuende.

Weil das Grauenvolle der Wege dieter Mächte niegende se sehen ist Augen fällt als bei dem Morden der großen schöpferischen Geister unstrese Volles, die in die politischen effektenungen des Tages saum je eingriffen, so wird dies auch das Deutsch Boll aun flätsten weden. Es erwacht zu dem heiligen Erleben, das den Menschen und ein Vollt ow wurdervoll Gett gleich macht, zu dem Erleichen bes göttlichen Jennes und der fielen fittlichen Entreitlung, Ertumpfe, im Jahneberiche faul Geworden sind zu diefem Jenne edenso unfähig wie die Berbissen und Gebälligen. Wer sich die Verden einem Mord an einem Meinen untwikt, wer durch diesen keines gern erhoden werden will zum Gortbildnis, der siel flar und rein und tief wie ein Verglee, in den die Sonne bis zum tiessten

# I. Die Fälschung der Reformation Luthers und fein Tod ,,,dur rechten Zeit"

### 1. Luthers Kampf gegen Rom-Juba und ber Sochgrabbruder Melanchthon.

Dach Deutschen Begriffen von Moral gift es faum ein schwereres Unrecht als bie Allfehmu bes Giltemwerte eines Zoten. Ich erfebt biernit in aller Offentlichteit biefe schwere Antlage ber Fälichung bes Reformationwertes Lutbers gegen bie protentutigte, eine, . Ich weis im dim ist ben großen Deutschen Manne Marrimus Lutber wöllig eins in meiner Empörung und fertlichen Gurtzfelmg, die mich bie im Junerstebeneg, feit ich Einbild gewonnen habe in die Goriffen gegen bie Duche, die benegt, feit ich Einbild gewonnen habe ind bedorften gegen bie Duche, die Vertie in feinen retien Mannesiahren schrieb, und nach beren Weröffenstlichung er im Alter won 62 "abren fach.

Wir siehen scherlich in gar vielem auf einem anderen Standpunte als Martin Lutber, und ichlimmer als die verbissentlen Gegner der Wahrheitsofichung mußten wir sein, wenn vier "Jadehundere wississakoffentlen und ber große Weltkrieg mit all seinen Erkentnnissen der Zusammenhönge uns nicht unendlich viel weiter von der großen Lüge "ex oriente lux" weggeführ bätten als Martinus Lutber. Doch wenn gleich Lutber an der Bibtel als an seiner unerschützerlichen Glaubensgrundlage selbsiet, so der benn doch alle überstaatischen Mächter: Nom, Juda und Geheimorden mit fünften Mitze und fitzlicher Kerk beklmikt.

Luther führte zwei Kämpfe, die den Protestanten heute serngehalten werden. Als junger Mann fämpste er nur gegen den Papismus. Dies Verformation wurde noch vor 30 Jahren jedem Protestanten ausstiptisch gesteht. Deute ernwarien Salldburg dieser, der die die Bestehe Protestation Luthers vollender und macht rache und groß Hortsteite. Aber gegen die Geheinverden, hespender gegen die Mossentrech, hespender gegen die Mossentrech, hespender gegen die Wossentrech, der die Bestandwert verwarf. Er sodie entbild als reiser Mann noch einen dritten Kampf gegen die Juden. Diese wei letzgenannten Kämpse versweigt man den Laien ganz, ja, man dat es sogar gwagt, in allen gefammelten Ausgaden für Laien die judenstindischen Schriften der reisen Mannes einsch zu unterfeldagen. Die Sehr mit Kotel san Mittalie Mundel

Wir werben ben Inhalt biefer Schriften noch tennenlernen mit ihren an hand ber jubifden Gebeimquellen erhobenen ichwerften Antlagen.

Er kampfte erbittert gegen dem Mernichtungwillen der jübischen Action, nachdem er bie jübischen Geheimlehren erforscht hatte. Und heute feiern die Juden, die grünmigsten Feinde Luthers, ibn als "die wunderbare Bertferperung der völligen Übereinstimmung Deutscher und jübischer Weltigiostäte", währen Aufer sagte, daß der Gott err Juden "Gatant" gewein seit, 3g, Auther, der mit erfart an ber Biebel, auch der Federa sein, gehaten barte, sagte nach Kenntnis der jübischen Geheimlehren: "Den Mosse und sein Vollt sein der innders an."

In: "Bider die himmlifden Propheten" fagte er:

"Man lafte Meinn ber Juben Sachtenfpiegel fein, uns aber lafte man bamit unverworren."
Da ber Sachfenspiegel Deutsches Necht wor, so hat Luther hierunit betunder, baß bas Deutsche Wolf nur unter Deutschen Nechte gedeichen Tann, ibe Geless Wolfes aber nur bem jübischen Wolfe beteinmlich sind. Die "Zehn Gebote" aber ertennt er als uralte Wolfevorchriften aller Wölfer, die gar nicht etwa erst durch den Juben Moelem den Menichen als Sittengefebe geschontt wurden, sondern die "von Natur" in der Menichenstele wohnen. Er sagt in seinen Preigten schon in dem Jabre 1927, also noch obe er die ilbischen Gebeimlebern annte:

"Is bab eine gitt dieser ben Prophere Weisen zu Wittenberg gepredigt. Anzereift um ber Kottengeifter millen, umd die fie denn mit kem gemeinem Amm burch Awie verlühren. "Der wenn nun hier einer Weisen fürfält mit feinen Erlosen, je sprie Dur Gehe im zehn ben giben mit Deinem Wose, fie die inte jud. 20. Sen die anverseren mit Weise. Dem eine Prieftlin gehet um an im Weise. "Ben nun die Wettengeifter fummen und herechen, Weise das es geberte, sie ha Du Weisen fehren und jerich is fregs nicht nach dem, uns Weise gebeten."

Denn bie 10 Gebote vorbehalten murben, fo antwortete Luther:
... Die Matur bat biefe Gefete auch, und beebalb ift es naturlid, Gott ju Ehren nicht ju fteblen,

nicht Che ju brechen uim. Und es ift auch gar nicht neu, was Dofes gebeut."

Mie oder murde das Werfemeigen ber Kampsschriften Turbers gegen bie Juben, son vollige Umfülligen der Lutber-Kürche in eine judensfrundliche möglich? Martin Lutber ift in seinem Leben von gleichen Weg gegangen wie so viele Deutsche. Die offenen Schöen in der Latholischen Kirche weren leicht seizuftellen, und gegen sie mantiet fich der junge Lutter, Die Gerende der jühlichen Gedeinschern aber glauben, fründte

<sup>\*)</sup> Siebe A. Berger: Luther II., S. 249. Mad A. Falb: "Luther und bie Juben", Deutscher Bolfeverlag, Minchen.

fich feine Seele ebenfo febr, wie fich Leffings Seele und die fo vieler Deutschen unferer Tage ftrauben. Go fchrieb er im Jahre 1523 ein Buch, bas fich gegen bie Befculbigungen ber Juben manbte und in hohem Dage judenfreundlich ift, betitelt: "Dag Jefus Chriftus ein geborener Jube fei." Doch hoffte er, man toune ben Juben burch Befehrung jum Chriftentum innerlich manbeln, boch folieft er bas Bert ab mit ben Borten: "Die will ich es biegmal laffen bleiben, bis ich febe, mas ich gemirtet babe." (Giebe M. Ralb, S. 29.) Dann folgten febr üble Erfahrungen bei Religiondisputationen mit einzelnen Rabbinern, bierauf ein gemiffenhaftes, grundliches Studium ber Bebeimmerte ber Juden und die fürchterliche Erfenntnis, bag bie Beichulbigungen, Die man gegen biefes Bolf erhob, nur allgu berechtigt maren, Das Unbeil ertennen und eine ebenfo entichloffene Reformation wie gegen ben Dapismus in Angriff nehmen, war für Luther eine Gelbitverftanblichfeit, und fo ericbienen rafc nacheinander 1537, 1542 und 1543 feine michtigen Enthullungmerte über bie jubifden Gebeimgiele und mege und feine flammende Dredigt bes Abmehrfampfes, Berte, Die bem Deutschen Bolfe bas Leib ber tommenben vier Sabrbunderte batten erfparen tonnen, wenn - ia, wenn fie nicht bem Bolte unterichlagen morben maren, und wenn Luther, ber fur bie Bertreibung ber Juben mirfte, nicht balb nach ihrem Ericeinen geftorben mare. In feiner tiefen Gorge über bie unerhort große Gefahr bes Judentume lagt es Luther nach ihrer Beröffentlichung feine Rube, und er reift mehr als gupor von Rangel gu Rangel und predigt nun nicht nur gegen ben Dapft, Monnen und Monde, fondern por allem auch gegen bie Juden. Im letten halben Jahr vor feinem Tobe reifte er burch vier Epiftopate und prediate mehr ale fonft "in eslichen Sabren".

Da Luther also wie io viele Beufiche jureft die Juben werteibigte gegen die Befoulbigungen und erft später erfannte, wie begründet diese waren, so fann net leich seine Lebren umbiegen. Doch hiermit nicht genung. Es wurde, wie wir noch sehen werben, auch sein Kampf gegen bie Gebeimerganisationen, ja auch sein Kampf gegen die Monfriede völfila oberbosen und verällicht.

Der Weg biefer großen Falfdung, vor ber wir beute fteben, ift aber nun nicht etwa fo ju benten, ale ob er gang allmablich und von Anbeginn an bes Entrieles bewußt, eingeseht batte, Dein, wir feben icon ju feinen Lebzeiten Br. Melandthon mader faliden, und erft recht gleich nach Luthers frubem plotlichen Tobe ben Banbel jab vollgogen, Melandthon, ber ju Cebieiten Luthers biefen gar mandmal ergrimmt batte wegen feines Abbiegens, ja feines Berrats gegenüber Luthers Gegnern, Delandthon, ber, obgleich Luthers Lebre bie Gebeimorben verwarf, bem "Freien Maurerorben" und ben Rofenfreugern angebort bat, und ber gleich nach Luthers Tobe als beffen vertrauter Breund bie Leitung ber gefamten Lutherichen Rirde übernimmt, fest feine ganglich anbers geartete Auffaffung an Die Stelle ber Lutherichen. Br. Melanchthon verrat ben Rampf gegen bas Papfttum und feine Irrlehren, alfo bas erfte Reformationwert Luthers, völlig. Bon bem Rampf gegen bie Juden hören wir nichts mehr. Er ermahnt andere jur "tremen" Biebergabe ber Lutheriden Schriften fehr ernft, benn er tabelt jum Beifpiel febr, bag Johannes Bugenhagen in ber Lutherfdrift ,,Bon ber Frage, die Notwehr belangend" Bufate gemacht habe, und lobt bei Georgius Rorer befonders bie "treme" ber Biebergabe ber Schrift Luthers. Er felbft aber verhalt fich, wie wir noch feben werben, gang anders. Rennzeichnend fur bie andere Einftellung bes Sochgradbrubers Melanchischen ift, bag er icon ein Jahr nach Luthers Tobe besten Schrift "Warnung an feine lieben Deutschen" mit einer Borrebe berausgibt, in ber er die Juben, die Luther ein "Satanevolt" genannt hatte, vor bem er nicht genug die Chriften

warnen tonnte, bas "Wolt Gottes" und Absolom, Nathan, David usw. die "großen Beiligen" nennt. Überbies fpricht er natürlich von dem "Tempet", den die Menschheit und allem, "was für feine Ordenshörigkeit jedt, aber für seine Drdenshörigkeit jedt, aber für seine Lutherugehörigkeit wenig pricht."

Der Lug über Luthers Lifre, ben Br. Melanchthon trieb, ift beute in ben Tagen bes großen Abwebrfampfes gegen Rom-Juda eine ungebeure Fälfchung, heute ift bas Berichmeigen ber und bas Zitieren feiner Quaenbirrtimer ein Krepel, mit bem wir aufraumen werben.

#### 2. Br. Melandthon, ber Totengraber bes Deutschen Freiheitfampfes 1520-1525.

Die völlervernichtende Geschächte der Juden ist eine ummterbrochene Kette von Erfolgen, an die sich die Mißerfolge ummittelbar anreihen. Mit eigenstümlicher Gesehmäßigsteit sist der Rufschlag gewöhnlich an Macht so ftart, wie der Auftstig zwore war. Das einige, was als dauernder Erfolg seit 1000 Jahren zu buchen ist, sind die großen Altwerfulke ber Michtjuden.

Da ber Jube fich in feinen Rampfwegen ber Lift, ber Luge und bes Saffes ftere gleich geblieben ift, ist natürlich auch die Art der Erfolge und Rückschäge in ihrem innersten Wesen eintönig gleich. Die Bölker von ihrem Gottglauben zu trennen, das ist die erste Lift, Go ftanden die Juben Date bei bem Mobammebanismus und fdrieben bas Deue Zeftament\*). Glaubten fie fich aber nun ale fichere Berren bes eingeführten Glaubens, fo faben fie bie Bemalt febr balb in bie Sanbe ber Dichtiuben manbern (wie es junaft Tronti-Braunftein und Sinowiem-Apfelbaum in Ruffland erleben). Go muften fie burd neue Lift bei ben Dobammebanern und bei ben Chriften wieber Einfluß geminnen, ben fie verloren batten, vor allem burd Borbringen in bie Glaubensaemeinichaften als .. gefaufte 'tuben \*\*), allmablid bie Leitung mieber eridleichent in Rirde und Moidee, Bu gleicher Beit aber fuchten fie bie Bolfsteile, Die biefe Briefterftagten gerbrechen mollten, in Gebeimorben abzufangen, bie auf ber Rabbalglebre aufgebaut maren. Die Glaubensfpaltung ber Dichtjuden, Die bierdurch gefchaffen mar, benugten fie bann, um in beiben Lagern jum Glaubensmord aufzuheben, aus bem fie fich als "unbefannte Bater" felbftverftanblid jurudbielten. Mit ermubenber Eintonigfeit gieben an unferen Mugen bie liftreichen Berichmörungen ber Gebeimgefellichaften porüber, Die unter bem ftets gleichen Dedmantel bes "Weisheitdienftes, ber Friebensliebe und ber Barmbergigfeit" por feinem Berbrechen jurudicheuten.

Blut fließt, viel Blut ber Dichtjuben, Die abnunglos bie Gefchafte bes jubifchen

Raffetampfes beforgen!

Wurbe ein schoer Gheimbund entlaret und verboten, so wurde ein neuer gegründet. Der versprach, statt der "schwarzen Magie" des durchschauten Werschwärerbundes die "weise Wagel" zu ledren, und der Untig sonnte von neuem beginnen. So werden auch beute nach der Enthöllung der Freimaurerei neue Echeimbünde gegründet, die "narisches Weistum" zu bergen versprechen, und viele erliegen der Eils.

Diefer in Jahrhunderten immer wiederfehrende, fture, Wolfer und Rufturen gertrummernde Kampi ber Juben fiebt auf ben erften Blid wie ein in alle Ewigfeit nicht ut illender Mahnfinn aus. In Mahrheit haben aber unterbes in der Unbeiliseit des

\*) Siebe "Erlofung von Jefu Chrifto".

<sup>&</sup>quot;Die Zaufe eine Jahen in natfelich ein lächerliches Scheinmandver, denn die wörtliche überfebung von taufen, jidden "ichmaden", beist, bas Gesimbtut "austligen", "ausecuten". Det Zauger muffen babet als Pater anmefend fein. Die Zaufe ftell nach jädichem Gesetz eine Art halbaufnachme in die jädiche Kaffe dar, die aber teine Judenrechte verteißt.

Jahnehreiches die Erforicher der Matur den fabbaliftischen Zauberlehren des sogenannten "aubermößlich Wolftes" das flare, hertliche Erfennen der Geiete der Vatur als fcheren Schungel einggegngelicht. Dieses William dar enlich auch die verwirrten Wölter gurudgeführt zu den beiligen Gesehen der Rasserbaltung! heute fleben wir an der erlösenden Welfenmende, an der sich das alte Weisheitwort unteres Blutes erfüllt: Erfenntis-Erfoliquis!

Fort mit Magie, mit weißer und schwarzer, fort mit ber lächerlichen Gebeinmistrameet, lehrt uns mu unfer Willen. Fort mit dem Jembglauben, der im Widerfrunfiedt mit der erechten Art der Getteckenntis unteres Bittes und den Kerkenntissen nieferse Klassechaufters, der aber auch im Widerfrund siedt mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Dur weit alse Völler der Erei den der geber weitige dem Aberglaumen kenntnis des Gesantbildes der fosmissen Geses mehr ober weniger dem Berglaumen der Jaubert, der Altermantis agsenüber empfanzlich weren, und weit sein Wolle Wegeschichte der Menschengeschiedere und die Enwissellungsschieder den jüdische Badheileben enlaggenissellen konnte, beschal konnte die zwisselle Eurstel der össen Webnissen und gebeinen Gesisestyramis Unseit und Wirrnis schaffen die Ausstelle der die ber in um Eranen und tiefes Misgestiße erweit. Ausschafe find die Schisberungen die set vallendissipsigen Lyrannis. Das Leben in solchem Jerwahn war weit grausamer als ber Wästervertoll

Da feiner in den beiden einander gegenübersedenden Glaubensgruppen gan vom dire jüblicher Schren fich freimadte, se fannte feiner Vefteries aus diese Sollte werben. Alle von Geheimarden freien großen Geister wurden frühzeitig durch Merb beseitigt, mut einem, bei Zuher, gelang dies troß wiedersolter Veftulme flich. Er ist im Gegarbig zu allen anderen Nefermateren vor und nach ibn, die den jüblich-albalistischen Geheimseben der Gene, Manichaer, Albigenster, Templer, Welenkreuzer, Johannes-brüber verstäden waren, ein freier Deutscher.

Wie Sidingen, hutten und Munger (f. u.) war auch Luther ein freier Deutscher, ber fich Rom, Juba und ben Geheimorben entgegenstellte.

Werfen wir einen Blid auf bas furchtbare Begen und Morben, wie es ju Luthers Lebzeit ber Papft und bie gebeimen Orben an erfter, ber Jube babinter als Geheimleiter an zweiter Stelle, mit unferem armen Deutschen Bolte triebeu.

Im Jahre 1441 hatten, wie Edert') dies aus ben Geheimquellen eingefem hachweiß, sich die Johannesbrüder ber freien Maurer mit ben Gedetenbrüdern vereint und ihrerleites vor allem das Amt politischer hebe in Deutschland übernemmen, obgleich sie natürlich, gang wie in unferen Zagen die Freimaurer und bie Zelitien bies pfitzen, nach außen hin durch Gründung einiger Krantenhäuser und andere Scheinnachwer sich wie ein Werband wohlfallen ilchertriefenber Prüber bintetlegt.

Es dauerte denn auch nur wenige Jahrzehnte geheimer heharbeit an verschiedenen Orten, umd blutige Nevolutionen waren damals wie heute die Folge. Sie arbeiteten dabeit gann nach hon gleichen Negelin wie in unferem Jahrhumbert, das heift, sie sornten Abei umd beitsflichteit zur Unterbrickung und hartberzigfeit gegen die Benefiel. Im 15. Jahrbumbert gefolgd bies besonders durch Berteilung aftrologischer Bauerntalender, gespielt mit aufreizenden Desaufflichen und zugleich mit laufreizenden Desaufflichen und zugleich mit laufreizenden Desaufflichen und zugleich mit sollender und Deschopterin, daß nach dem Aufflichand bie Gilfaftet auf Erden, Freihert um Bestiehder und Dessperteilung fommen werben. So

") Ciche ,Die gebeimen ober Mpferien-Gefellicaften ber alten Beibenfirche" von Eduard Emil Edert, Chaffbaufen, Berlag ber Friedt. Burteriden Buchbandlung 1860.

gelang es ben Brüderin, gange Johrzschnet hindurch Mevolutronen mit Merd und Plünbrungen angusteften, die schieberschablich bem Bauere teine Freiheit beachten, weil die aufgemigelten Massen von vermünftigen Jührern planmäßig frengschlen wurden und die Waueren überdies ihren Perphetien so blind folgten, daß sie ihrer eigenen Bewegung ben unssänigsten Schaen von Würtermberg, 1492 die Bauern von Kempten und aufgewisselten Bauern von Würtermberg, 1492 die Bauern von Kempten und kassebauer von Würtermberg, 1492 die Bauern von Kempten und der Kassebauern der Widerlame. Im Elgis wurde 1493 eine Bauerwerschwörung entbest. Im Jahre 1502 brach die Weutschland, im Karten 1478, 1503, 1513, 1515 ber Bauer ernaufstand der Wurderlame, aus Alle führten zu einem anberen giel als zu wird Blutverziessen und erhöhrer Unterdrüdung. Aber dennech merkten die Bauern nicht, daß die Gedeinnerden sie immer nur auffesten, aber ie dann im Erichse ließen.

Ginmal aber follte ber Difibraud Deutscher Rreibeitsebnfucht Rom-Juba und feinen Bebeimorben gefährlicher werben. Ein großer Bauernaufftand in gang Deutschland mar für bas Jahr 1520 geplant. Die Freiheitbewegung gewann nicht nur einen größeren Umfang als die überftagtlichen Machte bies munichten, fonbern auch Rubrerverfonlich. feiten, die fie nicht an der Strippe halten fonnten, erwuchfen bem Deutschen Bolt in allen Standen. Der freie Abelftand, ber fich in einem Gebeinibund gegen bie Driefterthrannis Roms gufammenichloft, tonnie nicht mehr gang von ihnen gegangelt merben; benn bie Derfonlichkeiten von Gidingen und Sutten maren aus Erz gegoffen und ließen fich fdmer "behauen". Der Bauernbewegung mar in bem Subrer Thomas Munger ein ftarfer Deutschgläubiger Revolutionar und Befreier erftanden, ber es mit einer "Welt von Teufeln" aufnahm, und fur ben geiftigen Befreiungtampf ber driftglaubigen Deutichen von Rom mar ein Luther erftanden. Da galt es nun eifrige Bruderarbeit ju leiften! Ein Klungel Socharabbruber und unter ihnen por allem Br. Melandthon\*) maren Totengraber biefes gewaltigen Freiheitfampfes, Bunachft gelang es Rom-Juba, mit Bilfe ber Bruber ber Bebeimorganisation ben Breiheitfrieg etwas ju verfchieben, und gwar von dem Jahr 1520 auf das ebenfo gunftige Jahmebjahr 1525.

Im Jahre 1519 befreumdeten fich juerft Sidingen und hutten untereinander, die Wertretere des freien Beufchen Abels, und vertrauenwoll war auch das Vand proficen Luther und Sidingen. Aber Jutten, von Mem verfolgt, fand Schuß, auf den Burgen Gidingens und scried von dort stammende Schriften, um die gange Beufch Nation yum Freiheitstampfe gegen die Tomische Prieferfolgt aufgrunden. Auch Jutten Aufber befreumdeten sich nun jum Schreden Nom-Judas. Wir lesen in der "Allgemeinen Geschichte" 3. Band von M. Onden in dem Abschnitt Begolt: "Geschichte der Meformation", Verfin 1890, Seite 298:

"Soon vorher" (vor Erichennen ber Schrift Authers von ber Freiheit eines Christenmenichen) "hatte er" (Luther) "Spalatin bie Abficht geaußert, feinen Geift bem huttens beiqugefellen; er fprach bavon, bağ ber Mitter feine Sache gegen ben Papft auch mit feiblichen Waffen zu verfechten arbeite."

<sup>&</sup>quot;I Meinneichen-Schwestert wied in weientlichen Urtunden, Berginetie bes hummilten Unteilnissemmen, Beiter aber fielt in ben, "Mannah" bes fährlichen zeltrigfene Geleinerbens 320, 200 kannah". Die Sichhen zeltrigfene Geleinerbens 320, 200 kannah sein der Sichen genannt, bei fich als "Prominent Christianns", als bervergenbe Genitien, mus bei siblieben von ihm gerühnt, dag er von ihm gerühnt deren der von ihm gerühnt, dag er von ihm gerühnt gerühnt der von ihm gerühnt, dag er von ihm gerühnt, dag er von ihm gerühnt, dag er von ihm gerühnt gerühnt. Gerühnt gerühnt. Gerühnt gerühn

So tonnte in dem Jahr 1520 die Deutsche Freiheitbewegung freudig hoffen, unter den Fuberen auf Lufter und hutten vereint zu sehen. Ja in dem Werke Indens lesen mir auf Seite 306:

Da wor Gefabr im Verjug, man hotte ben zwerfalissen Schurten Br. Philippus Melanchfon im Ihre III is in Wittenberg, den Sochgandelber bes Jahannisordens der freien Maurer, der gleichzeitig auch Nosentreuger war. Als Professe ber gleichzeitig auch Nosentreuger war. Als Professe geftieft strüg, Er läst eine Soriel, de anertennend wier Eufres freicht, unter dem Litel "Iddhonus Faventriuse" von Stapel und gewinnt sich dadurch Lutgers Vertrauen. Kaum ist ein Wittenberg, beginnt er sien teustliches Wert der Vertreumburg und Verködesigung des großen Freiheitstämpfers. In Wittenberg gelang es der Stüge Kom-Judes, Wellandschon, den Vertrauen, un Luten zu unterwößen. Immer wieder betreit biese niederträdige Wertzug der überstaatlichen Mächer, das hutten des Vertrauens nicht wiedes sich ver der Vertrauens nicht wieder der Vertrauens nicht wieder haten der Vertrauens nicht wieder der Vertrauens nicht wieder der Vertrauens nicht werden der Vertrauen der Vertrauens nicht werden der Vertrauen der Vertrauens ni

"Dom Nerfele mit Daufisiant abgeschnitten ..., ertube er niche bavon, mit welch gering, fodiger Birtreit Melanchston von ihn die einem unbeitugte und unerelichen Ammel Lufgere iprach, "Unst treifen bie übten Hogen, während jenen vielleiche im geneinen Kneipen fich guitel, "Unsterder und von der der Ben geneinen Kneipen fich guitel, "De unterfele man im Wittenber ubter den Mann, delen Geit eine Kulter dem einigen

batte beigefellen wollen."

Während Dr. Melandtschen den überstactlichen Möchen biefen widerlichen Hitchiens filtere, mußte hutten vor Nome Verfolgungen flieben und wurde von dem ebensch uwerefäsigen Br. Ernsemus aus Bastel vertrieben. Endlich fand er auf der Internation im Züricher See Zufnabnte bei Zwingli und wurde, wie seim Freund bestimmt angiet, im Jahre 123 vergistet. Wen den Verfeundungen Br. Melandtschen bat er um Glüd nichts nicht gebört. Mit ihm wur der seinzigke Tatenmensch des großen Freibeitrampfes geenn Vom "deistigt". Vom "Voha bennte schoen wieder aufartmet.

So war ber unerschrockene Kämpfer hutten erledigt und in genau ber gleichen gemeinen Weise werdigtigt und verleumdet, wie das die Geheimergenissasienen heute noch als "Geoffampf" in dem Ehrsteinwolftern berreiben, und der Scherbeis halber wurde er noch vergiftet. Ja, fein Indhenten wird die zur Etunde jeder Generation der Schlieber der höberene Schullen, die von der tatsfalblichen Weltgeschiebte Deutscher Freiheit-lämpfer gegen Nom-Judas Anebelung kaum etwas ersaben, verunglimpft. Mußten wir doch von Hutten ternen, daß er zigsflies, in Teteberwahrlofung und Trunt "einer Wiffriche" andem fiel und daren zuparube sind.

Im gleichen Jahre find eine Gefingen, der mit Jutten feine Plane ber Befreiung Deutschlands von der Preisferbereichaft geschmiedet batte, der nur noch einen freien Debt und feine Preisferfürften in Deutschland behen wölft. Er finda an der Spije des Gekeinkundes des schwädischen und rbeinischen Abels, der ebenso wie der frantliche Noch sich vor der bei ber bei bei bei bei der bei bei bei bei bei frantliche

"ber Chelmann verfpricht, die Beiftlichen vom Rarbinal bis jum Raplan als Apoftel bes Teufels ju betrachten."

Auch er mußte alfo, ehe noch die Bauernbewegung jum Freiheitkampfe tam, erledigt

werben. Im Jahre 1522 jog er mit einem geworbenen Beer gegen ben Ergbifchof von Erier, ba erflarte ibn bie Reichbregierung jum zweitenmal in bie Reichbacht, und nun murbe er von einem Zeil bes Abels und ber Stabte im Stiche gelaffen. Rom-Juba gelang es, Deutsche gegen ibn gu beben. Die verbundeten Fürften von Beffen belagerten ibn in feiner Refte Langftubl bei Raiferslautern, er murbe im Rampf vermundet und ftarb im Mai 1523\*).

1522 murbe ber Reformator Medlenburgs, Schlüter, ebenfalls vergiftet.

Die größte Gefahr, bie geiftige, mar aber von ben Brubern noch nicht .. befeitigt". Die Bauernbewegung entflammte befonders in Oberbeutschland begeiftert unter Thomas Mungers Suhrung, ber bamale, etwa 27 Jahre alt, bas Deutsche Bolt nicht nur von ber Brieftertprannis, fonbern vom Chriftentum befreien, es wieder Deutsch. gläubig machen wollte und bie Reformation ju einer nationalen Revolution vertiefen und erweitern wollte. Go lefen wir in bem Buche von Bimmermann "Der große Bauernfrieg", Stuttgart 1891, Musgabe Blos:

"Chon ju 3midau mar er" (Munger) "mit fich im reinen, bag bie Rirchenreformation jur nationalen Revolution erweitert merben muffe."

Wie flar Thomas Munger vor 400 Jahren auf bem Boben Deutscher Gotterkenutnis ftand, und wie gefährlich es fur Rom-Juba gemefen mare, ba ja Luther eine Derfonlichfeit mar, bie fich immer weiter entwidelte und für alles als mabr Erfanute auch fofort eintrat, wenn Munger mit Luther gufammengefommen mare, bas erweift eine Stelle aus bem Buche von Beill, betitelt ,,Bauernfrieg", Darnifight 1847, ba beifit es in bem Abichnitt "Munger als Drediger in Altftebt":

"Gott", fante er, "ift nicht außer uns, fondern in uns. Er offenbart fich noch wie vor viertaufend Jahren; ja es gibt feine andere Offenbarung, als die innere. Es gibt feinen an-Reber Menich, und fei er auch ein Beibe, tann ben Glauben befigen. . . .

"Es gibt teine Bolle, Die Gunde ift alles, mas ber Liebe und Bernunft unwider ift. Ehriftus ift nicht Gott felbft, fonbern einer feiner offenbarenben Propheten. Er ift wie ein

anberer Menich empfangen worben."

Das follte aus Rom Jubas Gemaltherrichaft über Deutschland merben, menn ein folder Mann immer mehr Unbang unter ben gefnechteten Bauernicharen fand und fie von feiner hohen Warte ber Gottertenntnis aus geffartt, von Sollenwahn und Bollenangft befreit und fie vor jener altbeliebten und bisher immer wieber angewandten Lift ber Bruber, bie armen geplagten, gefnechteten Menfchen gu benmunglofen Gewalttaten aufzuheken und fie von bem mabren Reinde abzulenten, und banit vor einem Rampi Deutscher gegen Deutsche, gebutet und gefchunt batte, wenn er einen Rampi gegen alle Beiftestnebelung und Greibeitfnechtung geleitet batte! Das burfte nicht fein, mufite um feben Dreis vermieben merben!

Unfer viel bemabrter freier Maurer und Rofenfreuger Br. Pilippus Melandthon fist ig nicht umfonft als "Rreund" und "Bertrauensperfon" an ber Seite Luthers und beginnt fofort feine Bublarbeit gegen Munter burd fcabige Berleumbungen, Die er noch über beffen Tob binaus in feinem verlogenen Buche foftgebalten bat \*\*\*). Undere Bruber loden unterbes Munger nach Thuringen und nehmen ibn gefangen. Bis jum

\*) Giebe "Rlerebeimer Chronit" von Balb, Leipzig 1874.

\*\*) Unterftreichungen von mir.

<sup>\*\*\*)</sup> Es bedarf teiner Ermahnung, bag Br. Delandthon hinter bem Ruden Luthers auch biefen, feinen "Breund", mit ben gleichen miberlichen Logenmethoben biffamierte. Go idrich er, mabrent alle Reinde Lutbere in echt driftlider Liebe feine Beirat mit Ratharing von Borg burd ben Schmut jogen, in einem "vertraulichen Brief", ber bann freifen tonnte, Luther fei "weiberfüchtig", "eingebilbet" feine Che eine "Torbeit". Ein echt bruberlider geheimer "Doldfton"! (Giebe Oden III, G. 760.)

Sode ist er Held. Woch in seinen leisten Worten vor seiner hinrichtung feuert er jum Hreibeitlampfe an. Aber noch nachdem er hingerichtet und damit "erledigt" ist, vertemmtet Br. Philippus Melandriften ihn in niederträchtigter Weise. Dies beweift uns wieder das sichen genannte Buch Jimmermanns, in dem er auch den Untergang Thomas Müngers, des Bauernssübers, solibert. Er schreibt dort, wo er von dem von Melandriften deinflussen kreis Wittenderger Theologen spricht:

"Man gefiet fic anch ... fic ju erjahlen, Münjer habe, wenn er eine glüngende Wolferede halten wolke, juwes diennal einen Keines Kreis der flodiellen Damen der Schaft um fic verlammet, in ihre Alfre werbe er wie mit einen gelirfen Anhabus Affleit, fabe er gelagt. Soviel und nicht weiter wogen die nur ju ihr staffenden Wittenderger Jeitel ihm nachjulsgant. Were aber hinter bielen Kalfasterein findt, letzt und Kinnermann in einer anderen

Unmerfung mit:

Das find so die bekannten freimaurerischen Berleumbungen Deutscher Freiheittampfer, die Br. Mclandischon bier anwendet. Leiber bat Luther ich offenbar fein Urteil von diesem freimaurerischen Schleicher bilben lassen. Natürlich spricht der Schurfe auch von einem kleinmuitigen und erbarmlichen Stereben bes Thomas Müniger;

Bimmermann fagt:

"Das Münger beim Cabe Iteinmufig geweien ware, dovon finder fic in alen alteren Dachrichen teine Spur, Mur Melanchison redet ibm biefen nach. Cest aber felbt fingu, er habe fine (murvelle) Rete vor bem Tab bis auf einige Ausberfale gehalten. Golfe Wiberiprüde fonnten nur in bem Kopfe bessen 300 bis finden, der erft 2, dann 7, dann 11, dann 9 Saframente annahm und ber bie Ausbewrijde Annfelin verfagte.")

cum transibit christiana secta peribit."

In ber Gebeimfprache beift bas: "Benn ber bochfte Meifter mit vier Zirteln über bie Welt feinen Plan vollendet haben wird, wird die driftliche Sefte untergegangen fein ")."

ungesburetlichen Befeich, die 30 Jahre nach dem Tobe eines Werfassers betiebigen Menschen das Recht geben, seine Werfe durch Wegstreidungen unerwänischer Leile gang einfach zu fälischen! ") Wörtlich heist es daggen: "Wenn das Jahr 1400 und 100 und 2 mat jeste, alle 1820) vor-

über fein wirb, werben bie driftlichen Getten untergeben."

<sup>(2011).&</sup>quot;) Bezeichnenderweise steben diese Melanchthon enthüllenden Bemertungen nur in den ersten Angaden 1860/14, in der von Blas beardeiteten Ausgade vom Jahre 1891 find sie weggeschachtet. Weiter einmal ein Beneise für die planmässige Fällsbung und Schächung Deutscher Werter im Sinner Verkehmlichung der fullrussich Werberdech der Geschiendernie Organistig nerben fie durch die



"Wahrhafftige Abconterfeiung" des geren Philippi Melandithons von Lucas Cranach.

Jimmermanns Jorfchungen enthüllen das teuflische Spiel Melanchthons, das es bewirfte, daß Luther die Bitte ber Bauern abschiug. In der Spie dieser hundertfauslend um Jericheit intennem Bauern fatte Luther damas teroß des Todes von Gledingen, hutten und Münger das Deutsche Wolf noch endgulitig von Rom befreien sonnen. So aber wurden die Bauern von Freimaurern geführt, jur gaulamen Jugielossseiten wir führt, durch aberlaubssein erfologische Weissfaunzen in entscheidenden Augenblicken

von tatträftigen Handeln abgehalten, und so endete der blutige Freiheitstamps mit dem Mord an nicht weniger als 100000 Beutschen Bauern. Man sieht, es hat sich sür Juda und Nom sison sersohnt, Br. Melangtschen, der den unsügtbaren Wätern des Gebeimordens so trew diente, neben Lutber zu kellen.

Luther tommt, Acht und Bann nicht achtent, 1522 von ber Bartburg, um in Bittenberg gegen biefe, von ben Bebeimorben angezettelte, teuflifche Bergerrung feiner Lebre ju predigen, alfo balb nachdem Philippus Melandthon Profeffor ber griechifden Sprache in Bittenberg geworben mar. 3m Jahre 1521 hat ber vielfeitige Sochgradbruber, wie mir es ber Geite 418 bes Buches "Die geheimen Mpfferien Gefellichaften" von Emil Eduard Edert entnehmen, über Zwidau die revolutionarboliche. miftifche Gette ber Wiebertaufer gegrundet und geleitet, mit ber 14 Sabre fpater, 1535, fo unfagbares Unbeil in Deutschland, befondere in der Stadt Munfter, angerichtet murbe. Die tommuniftifche Greuelberrichaft biefer jugellofen Rauber und Morber mit ibrem "Rommunismus ber Frauen" ftimmt wortlich mit ber Mostauer Jubenberricaft 1918 überein und murbe von Luther auf bas beftigfte als furchtbare Reberei befampft. Bie wenig abnte er bie Mitarbeit bes "Freundes" Melandthou, ber feine Sumpathie fur fein eigenes Rind öffentlich in feinem Buche über bie "Glaubenelebre ber Biebertaufer" nur gart andeutete, und ber, wie Mathefius fagt, von Luther um biefer feiner Schrift willen febr angefochten murbe. Mathefius berichtet "Bie Er" (Luther) "Melandthon und mit ftarten Grunden biefer Regerei miberfpricht."

Diefe Kölner Urfunde') jeigt uns, wie vor 400 Jahren das gleiche Ermachen und Ermenne durch das geplagte Bolt ging wie in unseren Tagen, mit dem einzigen Unterisited, daß die Masserge, ber Schlistle des Geschens, und die Forberung der Einbeit

imied, das die Rallerrage, der Schuffel des Gelichens, und die gerortung der Einzeli
1) Der langatmige Streit wider die Chifieit der Urfunde ist die übliche Freimaurerlist im Gewande der Sachlickeit.

von Blut und Glaube als Lebensnotwendigfeit eines Bolfes noch unerfannt waren, Das Racfimile ber Rolner Unterfdriften jeigt Philippus Melandthons Name ohne d gefdrieben, alfo gang fo, wie er fid von Stund ab überhaupt immer fdrieb, und Edert weift ausführlich und grundlich bie freimaurerifden Berfuche, auch bier wieber von einer "Falfdung" ju fafeln, jurud.

Ein Jahr fpater, nachbem Delandthon mit bem Erzbifchof von Roln und anderen Luthergegnern gebeim tagte, feben wir diefen Edling wieder mit ben protestantifchen

Rurften in Samaltalben bas Bunbnis erneuern (f. u.).

Im Jahre 1539 haben bie unfichtbaren Bater icon mieber eine neue Gette auf. geputicht, Die "Untinomer", gegen Die fich Luther in gleicher Scharfe wendet und Die natürlich in ftumpffinniger Eintonigfeit ben gleichen jubifden Schauerzielen bient wie bie andern jupor. Diesmal ertennt ber arme Luther, bag feine beften Rreunde ibn verraten, Johann Eisleben, bem er Rrau und Rind anvertraut batte vor feiner Reife nach Schmaltalben, und andere find "Antinomer", aber Melanchthon, bem Sauptbetrüger, glaubte er meiter, ber ließ fich nicht ertappen.

Im gleichen Jahre folgt bann grimmige Beije bes Papftes, biesmal wird Raifer Rarl brobend gemahnt, "bie Proteftierer mit Schwert und Gewalt auszurotten", aber

ba einigen fich bie Deutschen mit Raifer Rart in Frankfurt in Frieden.

Dun fest ber Papft ein Rongil in Winceng an, und Mathefius ergablt uns, bag es nicht befucht murbe! Alfo ein Triumph Deutscher Bollveinheit gegenüber vaviftifder Bege jum Morben, "ba fchaffet ber bapfte es" (bas Rongil) "ab und ratichlaget, wie er in Deutschland ein Blutbab anrichtet"!

Dad biefem turgen Blid auf bas blutgierige Begen und Morben, bas bie Juben, ebenfo der Dapft und die Gebeimorden erftrebten, auf ben ericutternden Ausgang ber großen Rreiheitbewegung, Die von einem fleinen Klungel gebeimer Berbrecher mit ben auch beute noch angewandten Mitteln "befampft" murbe, nach bem Blid auf ben icauerlichen Betrug, ben ber "befte Rreund" Luthers, Melanchthon, bei bem allem perübte, betrachten mir bas Schidfal bes Lutbertampfes gegen bie Juben.

## 3. Luthers Rampf gegen bie Juben, und ber Berrat bes Br. Delandtbon.

Es war alfo ben Geheimorben Rom-Judas gelungen, burd Br. Melandthon, ben Freund bes Br. Ergbifchofs von Roln, auf bem Wege miderlicher Berleumdungen ber Rubrer und ber Berleitung ber Freiheitfampfer ju Gewalttaten, ben großen Freiheit. tampf bes Deutschen Boltes reftlos ju gerichlagen. Luther blieb als einziger, aus Bertrauensfeligteit ju feinem "Freunde" Melandthon und ahnunglos jum Berrater an ben Freiheitfampfen gewordener Rubrer jurud. Da übergab ibm, wie Mathefius dies ergablt, ein Graf jubifche Geheimbunbichriften, und fein Groftampf gegen bie Juben, beren nationale, für fein Deutsches Bolt vernichtende Safziele er nun tannte, begann.

Die febr biefer Rampf von ber protestantifden Rirde beute verfdwiegen wird,

braucht mobl nicht betont ju merben.

Die protestantifche Beiftlichteit bat auf meine Beröffentlichungen bin bas Totfdmeigen bes Luthertampfes gegen bie Juden und Rofenfreuger mit ber Behauptung ju rechtfertigen gefucht, bag Luthers Rampf gegen bie Juben "bem Beitgeift nicht mehr entsprochen hatte." In dem Zeitalter, in dem endlich ber teuflisch haffende Bernichtung-wille der Juden, der fangtische Untigogismus enthullt ift und ein gesunder Ubwehrwille in ben Bolfern, ein Antifemitismus entflammt, fo urfraftig und gefund, wie er in Luther nad Renntnie ber teuflifden jubifden Morbplane entflammte, nimmt fich biefe Entschuldigung ber verfreimaurerten und judophilen Beiftlichkeit als lutherfeindlich aus, und es ware boibet Zeit, daß die protestantische Beiftlichkeit die Ehrlichleit batte, fich Lutherkein bu nennen.

Wenn nun gar Pfarrer Steinlein in Ansbach unter großem Beifall der Juben spreich Luthers jubenfeinbliche Schriften feien aus sennen junchmenden Specifichen june ertläten, je mag er fich derüber freuen, baß Luther nicht ember, in ira sum'en Wilttenberg ju ihm nach Ansbach tommen tann, um von seiner Kangel berad bierauf bie Antwort ju geben. Untbers Schriften find mit Quellen belegt, es ift ein ungebenreitiger Untberverrat, sie mit, Krantbeit u entschublichen"!

Der protestantische Geistliche, ber feiner Gemeinbe einredet, Luthers Kampf gegen die Juben (ber fich auch gegen Quicher und Kapitalismus richtet!) fei nicht zeitgemaß, migg fich darüber beichper laffen, wie wöchtig ber Jube in beute noch nimmt.

Die Juben, die ihrem Wolke Kampstraft und Kampstrafprung baburch geben, daß sie ben eingeweitem Juben die Tatsade der Weltgeschichte mitteilen, mögrend fie derstie fregen, das bie Gossimoster eine vollig verlogene Weltgeschichte auf ben Schuldbarten ternen, haben aber auch noch anberwärts kundsetan, wie jehr sie über Luthers Kampf gegen die Juden erschaeten, und die wiedig ihnen die Verräterbeine Welandthons waren. Luthers Aufstlärung über die tatsadsichen nationalen Ziele der Juten und die tatsadsich ein der Desprichten und bei katsadsich vollen der Bestieden der ber der bereite fich auf bie presentigen kannen der ber greichte gegenüber wirfte sich auf bie presentigken kandesfürften erschölich aus.

auf die prefequantischen Lancespurien erhoten aus. George prefequantischen Lancespurien erhoten die ende fein die Ausgriffendericht der Freien der Freien der Freien der Gehrift wöhre die Gedreichte der Leicher juberfreien bie Gedreichte und geleicht dart, desah sich ju Luther nach Allegen gegen die Luden erhote dasse. Dies wie die fleschen wichtigen Azelfachen fechen in "Höhiltyp ber Ersömitige", Keftscrift, Marburg 1904, mit dietreg word Nachbiere Galfeld. Wieser wurde von Luther woll sieherzugt und desahne dem indenterundlichen Landgarfen von heften sofort mit seiner Aufstäung. Da Luther den Kiechenstäufen von Sachsen an hand leiner Lucklensferirten von en gesährlichen dem Kiechenstäufen von Sachsen an hand leiner Lucklensferirten von en gesährlich den Kiechenstäufen der Lucklensferirten von der gestellt der ein den der die Kiechenstäufen der Lucklensferirten von der gestellt der Gehreichung der Juden erlassen batte, war die Judenheit in Gefahr und sorget vollert, der die keine ihrer Ausgreichend, zosel von Nossein, im Federaal fisch der Juden von der Ausgefar der Kieche im Frankfurt a. M. zugegen war und den anzeiten der Kieche der Aufter Kieche der Kieche der Kieche der Kieche der Aufter der Kieche der kieche der kieche der kieche der kieche der kieche

tung diese Tätigfeit des Berraters Melandython war, bedarf wohl taum noch der Beweise. Dennoch wollen wir das Lob des Nabbiners in genannter Schrift den Deutschen fundtun. Er berichtet auf Seite 730:

"Die Folge bavon war, bag er" (Luther) "Josét v. Resheim, ber ihm vom Capito empfohlen war und der seine Justrevention bei dem Austrairsten von Sadien, der ein Auswerlungsnandat an alle Jaden jenne Lande und Innasten Lutsers dute eregisken laien, erbitten wollt, mich einnal empfing und ihm einen Offers seine des Landes and Debe eine Diede überdaupt betrachtet werben mus. .. "Onzaue ergah fich der Gederst Lutgere. "Won den Jamee und ihren Ligen.

Der Jude Salfelt rühnt vor allem in dem genannten Buder, mie der Jude Johes, unt auf Meckandhonn verreiter derichges Bürfen hin dem Freumb und Wetterter Under, dem Netormator von Hessen, Düber, jur Nede gestellt hat. Gang wie bei der Augsburger Konstellien crecicite es Be. Melangthon, als auch Turber, der in der Nechsacht war, von dieste midsigen Tagung fernqubalten, und verreit ihn dann bielbs in dessen Kwestenbeit. Wie wenig Luther sich dem Gerrar Melangthons von dem Kampfe bablette ließ. dem er für Kecht beite, erweit dess Tude des Tude des Siedes Siedes ist erforte bestehe bei der Siedes des Siedes Siedes Siedes des Siedes S

"Die Jebrum 1539 verfammelten fie im Frankret a. M. bie greichamische Stante icht Durüsten Riches unter Jahrum gese Sarliften von Schoffen wie bestamptelne Philipp von Delfen, um mit bem Sasifer zu pattieren. In der Begleichung best Landsgreich Philipp von Delfen, um mit bem Sasifer zu pattieren. In der Gestelltung sest Landsgreich Verlauf fich der Frankretter Zagung ammelten. Er inte es brod, des mehn meltheusgenden Fragen, melde bie Frankretter Zagung ammelten. Er inte es brod, des mehn meltheusgenden Fragen, melde bie Barthen belöstigten, auch ber Gesch ber Juden erreitert muster Gang mes in Wertlend, "met er auch bei Gemeinung batte, das Weilendschan die Johienskeld-Defendiksjung von 150 der freitigte gelten bei der eine zweichtermalikerer Geinmann der Karliften son Godein und Drachenburg trwirt, batte, du feiner beiseberen Zufigabe batte er fin gemacht, Oliter wegen feines mis der Problemberten Glunden (apps der Von gegen der Vone gegen der Vone zu felden. "

Bebenfalls geht also aus bem Buche bes Rabbiners flar hervor, baß es Melanchthon gelang, semobl bei bem Rurfürften von Sachen als auch von Branbenburg, und vor allem bem von heffen, eine jubenfreundlichere Stimmung zu erzeugen und fie in ben Glauben zu wiegen, Lufbers wichtige Quellenfortbaungen feien unrichtig.

"Es befrembe ibn bas Borgeben Bubers, ba er icon in Frantfurt vernommen babe, bag Delanditon bem Ruffurften von Branbenburg bewiesen, wie Die im Jahre 1510 unter ber Re-

gierung feines Batere verbrannten Juben einem Juftigmord jum Opfer gefallen feien."

Lutber wird wohl nie das Ausmaß des Berrates Melandifions erfahren haben. Begen biefes plästigen Umichwunges der Setimmung fam es dann dazu, daß ein aufrechter Deutschere Brat ihm noch weitere indichde Scheimschriften zusänder. Lutder fariek nun in den Jahren 1542 und 1543 sein Buch: "Bon den Jüden und ihren Lügen" und "Sedem Aumpberate".

In feiner Schrift "Bon ben Juben und ihren Lugen" fagt Luther:

 Darumb führt tieß jür ben Juden I und wifel I Bis fie jr Schulen haben I das basielle nicht anders ill jeten ein Teutiels gertaug. I Bis fie jr Schulen haben I das basielle nicht anders ill jeten ein Teutiels nicht I darin eitel eigen Rhum I zbedmut I itigen und leitern | Gott um Wittelschen flodenben zigtrichen werde aufsie allergriftigt und birterft | bee die Teutiel felbt than. Und wo du einen Juden flech der hereit jeten I da dende nicht anderh, denn das du einen giffe inigen Balitelsen derfel I der und mit bem giffel bie teute vergiffett und nabert.

sometiene hendelt generale den genome en genometiene vergittet une toeter. De genometien de genometi

wenig fie / fleifch und blut / mard und bein / tonnen enbern / fo wenig tonnen fie folden floig

ewiglich verloren. Sie dassen locken giftligen haß / wider die Goom / von jugendt auff eingeloffen / von jren Eite dassen locken giftligen noch in sie on unterlas / das in jnen / . . . / durch blut und steife / durch ward und bein angene / gand und seur natur und steife deen worden sie. Und sie

und neib enbern / Gie muffen fo bleiben und verberben / wo Gott nicht fonberlich bobe Bun-

20

Thun fie aber etwas gutes / So wise be bet wont aus liebe / noch bir zu gute gefichte / Soun fie aber etwas gutes / So wise / das es nicht aus liebe / noch bir zu gute geschicht / Sondern / weil sie raum haben mussen ben / Aber

bas Bert bleibt und ift / wie ich gefagt babe.

Den glübenben Rampf gegen die bosefrüllten Juben, die das Deutifte Walt im feine Swangsgen werfunden mod nig fer Bwile ju fodsigen fletten, anneten auch die Preinigen Authors und fein Wirfen dei den Fürfen. Melandribons Verräfterarbeit im Frankfurt wurde baturch in der Wirkung abseidwohdt. Da wurde es dem Beit, auch diesen Deutifden Freiheitstämpfer aus dem Wege zu faumen, zumal man ja fo fider fein konnte, das Melandribon Lutbere Nachofolger werde und feinen Kampf jurchfallig zur judenfunden und feine Manfigliem werde. Melandribon und feine Nachofolger baben diese hoffnung fo treulich erfüllt, das ber Jude Beinrich heim Dachfolger baben diese hoffnung fo treulich erfüllt, das ber Jude heimird heim Gabrimmerke führt die Kerchenten ummerkalie Wiederschaften Weiterschaft werden fonnte.

# 4. Die Giftmordversuche ber Juden an Luther, und Br. Melanchthon als Zuriprecher ber Mordbuben.

Unfere guten Deutschen, die die Kampfesweise und die gange Mentalität der Juden fo gar nicht Gegerisien, werden gewißtich glauden, daß Luther erst von den Jahren ach, als er die jüdiden Gedenichtien tennenlernte und jum Judengagner wurde, von den Juden sich beide gestellt die Bestellt die Bestellt die Bestellt die Bestellt erstellt will, die fielenden Köhe der Weben keine die Gestellt erstellt will, die fiberenden Köhe der Wölfen, wenn er sie nicht abbiegen tann, mit destem Gewissen durch Woed beieritgt, weil er ja "/tomm" für Jahrende Ziele wirten will. So baben die Juden denn auch Luther son mit Gistmordverluchen bedacht, als er noch Judensteumd mar, nur, weil er sie umerschrochtene Kämpfer sur Duutsche Kreibeit war und ein Jüder sie für der kreibeitstigen, dei im Jahre 1225 bevorschauch, date er noch Tudenschaufen finnen. Hatte werden finnen. Hatte merhan finnen. Hatte merhan finnen. Hatte merhan finnen.

Butten im Jahre 1523 vergiftet, so zeigt uns ein alter Stich, ben wir in biefem Buche wiedergeben, wie Luther im Jahre 1521 einen Giftmord bei seinem Gaft-geber baburch ju schanden macht, bag er bas Glas mit bem Trunt gerbricht.

Alle Geftalten auf biefem Bilbe tragen ausgeprägt die Merkmale ber jubifchen Rasse, woburch wohl bie Bettiligung ber Juben an biesen Unternehmen angebeutet werben sollte. Doch wir hoben auch siehere Russellen ber affalichen Giftmerberseftube ber Juben an Lutber. Auch nach bieser Quelle spielt Bruber Melanchthon eine eigenartige Molle. Er ift es, ber Luther bittet, einen ber mit bem Giftmorb beauftragten Juben bei sopraussafien.

Wir entnehmen bem Buche bes M. Johann Mathesius: "Sistorien von bes Ehrwirdigen inn Gott seigen theuren Mannes Gottes / D. Martin Luthers / Anfang / Lebre / leben.

gebrudt zu Murnberg / burch Ratharinam Gerlachin / vnd Johanns vom Berg Erben M. D. LXXXIII, S. 154 ff.

Drauff gebet nun im 43. Jare big buch von Juben von beren Lugen auß / darinn er jren ebunt um Walfer vond ju nicht macht / welche flotiglich fürgaben fie weren Abradune Samen / woh betten bie Beldienischung wie Beltigt von Bett i ber inen aus des gebeide kand kann mit groffen wunderthaten eingereumet / und jinen das Reich und Zempet geben / unnb die Schrift vertrauer bette.

Die Arfidet handelt Doctor im ersten theil. Im andern beweiset er auß flarder Swrisst / ban er Bestigt für dem Bestigt den der Bestigt der

Die er auch im betten teil biles Buches | bie gratifie Gentesfehrung ber Juben wiber, iftet / damit fie ben erigine Gom Gettes / voilern herm Zeinen Dietm wird bei in vertige Murter Mariam gratifi icken | Darbeg er guten traf vond bericht / biede ber Deizsfeit woh bericht / biede ber Deizsfeit wir berichten gratif bei den man mit ben grutifien trutten handen folle / o bie gange diebt mit zen nicht dag werfelichen / vond darneben nichte vom rochten reich und voll die sonie Beite mitgen werfelichen / vond darneben nichte vom rochten reich und voll des ewigen

Bur feine Person hette er ben Juben gerne gebienet / wie er auch im ansang etliche tauffen liefle / vnnb verschrib jr etliche an gute freund / aber fle hielten nicht glauben / vnnb lieflen fic

etliche beftellen / baß fle in mit gifft umbbrechten.

3d bab im vierzigsten Jar / mit feinem Borwiffen / ein Juden an feinen Tisch bracht / welder ein zeitlang im Tal ju Rirchen gangen war / vnnb umb bie Tauff ausuchet, Jube fpricht

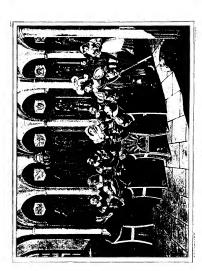

LOTHERN STATES



Doctor / ift birs ernft / wir wollen bir gerne vnfer Rirdenbienft leiften / 3d bin allen Juben bolb wub eines frommen Juben willen / ber auß euerm Gefolicht / boch von einer teufchen Jungframe ennb alma, nad Elica weifigaung geboren ift / aber je balt leiten farbe.

Mitte piet komte ein ander Jude mit ein | ber gift auf | er wölle die Oblet im etlieden peraden mit Mittenberg bereden latiet, wil find imm doveren Manribeit fortfen mit bied wei, ein | bas schwarze bare war vogleich | inver follte gelbe har daben | barumb siret nam bien Jahen mm Balbiere | vom bie sip mit fres schwarzer von eiteren kom midden | der mit Fiegenner ford gestwerte hatte. Der Weifere helt sie stard na | bas ber Jud barüber wemilig wirt/ | der bei erder bossel ein dauschen | bermit sie ma von bem Juden abe.

Wher fieben ober abt Jar / da man des Handelin nun fiebre vergeffen / und Doctor fein Barnungsbeif perforen hate / formbe ber rechfelbalbig: Dub | alst fic mit feiner geschwinken Bereicheckrunt beim hern Philippo an / ber bitt ben hern Doctor ju fic / bag er ben frembben Bunbermann hofen folle.

Bie Dector frümergen nad Bergaw reifete befriebtt er / man foll in feim abmefen niemabn in fein gemach laffen. Der Jub fembt bes ambern tage i aber man feit in mitt ein Mittler geit bricht ber hanbel auf / man begint zu mummeln / es fep ber bestellte Jube vnnb Weuchelmöber antommen.) da vernimmt ber Jub recht / wob verleurt fich in wenigen tageb.

Difer Jub / fagt Doctor Luther ju feinem Gafte / ben ich an Tifd brachte / hieß eben wie bu / von war bein Landsmann / ich hoffe aber bu fevell nicht feiner Art / bu ficht jm auch nicht echnich."

Daß aber bennoch Luther Gift beigebracht worben ift, bestärigt Marfeline C. 174-7.),

"... 3ch ab ihn aufft im ein zig greagt ob ihm ei gift bengebracht fen. Une weifelt i sagt er. Eine grofte Person bat fich vernnern laffen i en wollt eines an mir wirten. 36 wurd in mal allbigt im Boll geberten jur fernschen leuten i wie ich benn fam in marb nir webe und bange imm meim gangen leite / ba ich foldelten ging / steut en wiluffiger (dweife von mir / woh bange imm meim gangen leite / ba ich foldenberran) in word ein stammiger (dweife von mir / woh benn ein foldenberrand) worde ein foldenmeine Zohn tram mir aus den der ein gestellt der ein gestellt der ein der eine gestellt der eine gestellt der eine fest teilige wie ab glumb ab. Diffinals hab ich gemößlich ein Bard gifte befommen. Aber der ba spricht / wenn sie etwas eldeliche trinten mirchs jenen nicht schaben der bet hat sien der gestellt werden.

Wird es den Deutschen wohl allmählich glaubhaft werden, daß im tausendjährigen Jawebreiche die großen Beutschen von jübischen Woedbuben beimlich umschlichen wurden, umb daß die Brüber der Gebeimerden Nom-Judas ihnen diensibereit die haustür diese aroffen Deutschen öffenten?

Diefer Bericht wird jum Teil ergangt, jum Teil wieber aufgenommen in einem anberen Buche, es beißt:

"Der Chriftliche Lutheraner / Stellet vor / Die Rirchen-hifterien vom Jahr 1370, und was von felbiger Zeit barinnen ergangen, Durben Königl, Majeft, in Preussen und Churtürftl, Durchl, w Branchenburg Allergnadigsfte Wererdnung / wie das seige Kirchen-Jubilacum ben 31, Octob. 1717 in Dero Landen foll gefevert und gehalten werden.

Bebrudt im D tober Anno 1717." Dort beifit es:

Dir. 4. Difforien / wie man D. Luthern mit Liften bat wollen umbringen und tobten / von ibm felbft ju Eifleben Anno 1546. erzehlet.

Anne 1920, nach bem Zebe bes Saufers Marjmilians, ift einer gem Bittenberg un D. Lutger einemen | umb fic ausgeher | als würe er ben Agopiere Canpler genetein; Als num D. Urtger nach feiner Verlien aus bem Eslegie gangen | und ins Elsster gewölt | da hat er bem Derte be Dand gebrichen | umb bezahrer | is mit ihm zu unterreten. Dielen hat ber Decter auch erwadelich empfangen | umb ihn auft feine Studen geführer! da hat er gefaget: Weine lieber der erwadelich empfangen | umb ihn auft feine Studen geführer! da hat er gefaget: Weine lieber der bei beiter | er klemen einer einer dielen Gefein Wenne haber | umb eine Studen im feichhilb der ein infanten der einer einer Gefein Wenne in Weine umb einer Studen fohre bei beiter | der feine Studen | bei einer Gefein weiner einer einer Gefein Weine nicht und berach mit der der Gefein Wenne fiche und ferten nich ende terwierzet | umb ziech berührer umb auftim fein mehrer wie bed ber Decter gefeirer | hat er sich etwose für ihm er entiet um befrichtet | umb ziech weine Zeich | beiter Gefein weiner Weine | Decter gefeirer | hat er sich etwose für ihm er entiet umb gefürdetet | umb ienen Weine | Decter gefeirer | hat er sich etwose für ihm er entiet umb gefürdetet | umb ienen Weine | Decter gefeirer | hat er sich etwose für ihm er entiet umb gefürdetet | umb ienen Weine Decter gefeirer | hat er sich etwose für ihm er unterfen um Wieber gefaltun b sich soft für der sich er einer Weine gestung bei geste finnen unterfen zu mit finnen Weiner gedaltun b sich sich finnen ausgefürsten, Rol. 24, fos. 2.

Eine anbere Biftoria,

wide der bei d

Aber funff Jahr tommt erft ber Impofter aus Poblen gen Bittenberg / war wohl befleibet / und jeucht ju Philippo Melandicone jur herberge ein / benn er vernommen / daß Philippus

Melandstone ind jur Affreisjas batte / bieweil er fin aber aggen Philippo Milandstone streinen fallen / er wolte gerne D. Cutbern feben / jumb mit im Breumbhott maden / lo hat Philippus D. Tutbern ju Ghaff geberen, Diere Zich hat ber Ubgle wieter Steinfen und haten feben der anterendig ersteilt / und bis in "Watern metull gigger fon den ner Zieden und Zarten er anterendig ersteilt / und bis in "Watern metull gigger ben Zieden und Zieden gigger ben Keuten fielden / mer auf wen itselfichen linden Gircherich bas ihm "Tetermann mit Streinen jungsbereit / und D. Cutber (elle fin eigen Gefüllen zu jüm getragen.

feiner gar außerten / bat er fich beimlich wieber von Wittenberg gemacht.

Unendlich tief unter ben jubischen Morbbuben, die jum mindesten um ibres Boltes Bultferfragtisgiete millen lolche Frewlitaten auf sich andmen, stebt die Gauuregestalt werden Ern Meinachtons wor uns, der ben Freibeitsampt des Deutschen Boltes verraten batte, der dann Luthers Abwehrtampf gegen die Juben verriet, deren Mordanschläge somitig des mit begünftigte und ber, wie wir im weiteren siehen merben, dem Kampf gegen die Bebeinworden und gegen bei fonn ju Lutforse Lebpieten und nach defin Tode erft recht

perriet.

#### 5. Luthers Tob unter ben Teufeln von Gisleben.

War ber unterfetredene, mohrhoftige, freit Deutsche Mann Luther von dem Morduben jübichen Blutes ichon sein Leben lang untlauert, weil er Boltserhalter und somit eine "Gefahe" spir untere Tobsende bedeutete, so können wir uns nicht mundern, daß sein allmäsliches Eindringen in die jüdischen Gebeintlebren und die darunt zwangskaftig solgender Duenkeinklohaft und offene Preitgi ber Nubwerb er jüdischen Bernätzung von der verbig der Nubwerb er jüdischen Bernätzung unt ihren Mordussanen den der best "auserwählten Boltes" machte und sie ihr iber alle der der den den daben, denn mit ibern Mordussanen dem mehr verfolaten als sie es suwer som den anden absten, denn

Auf bem Tribentiner Rengil gikt der Jude und Jesuiengeneral Lainez die Antwort in des gegand was Kepter. Diem Mordhäne werden auch dort wieder geschnichet wert den fein. Eine selfelnen Bitte trat da im Dezember 1745 an Under, den Resemator. Die Grassen vom Mannfeld baten ibn, bei ihrem Rechtsstreit in Eisleden zugegen zu sein. Er schägte est ert ab, lässt sich derr Mitte Jannau 1746 dennech dewegen, und die justen zu feinen unternen. Er sam nicht wegen bes ihm gang gleichgiltigem Rechtsstreites der Gerafen, der nicht von Theologen, sondern won Nechtsgelehren beraten und entschieden merben muße. Wein, er sam, wie es die Briefe an seine Frau star beweisen, woll sien Abmehrtung gegen die Juden ihm wichtiges handeln im Eislehen ausgad. Die Errafen seitlich weren von dieser Kohlen für Aufrahre vordere nicht unterrichte worden.

Es war eine gang merknürdige Zumutung, die die Grafen dem Gzjäfrigen Ressonater die flettlen, wegen der großen Etrapapan, is de andei die Keiss mitten im Winter mit sich bracktel Was Luther als Pfarrer dei diesem juristissen handel sollte, fregten sich auch eine Zeitzenschen vergeftlich. Sie ichreiben, das er sich in "mettlich Sändel onst nie gemische der keitze der Abgebalt wach die Alleite ert abschlau. Die Einladung überralsch und son der sich der gegen die Aufnahmebewiligung ausgeprochen datet, die die Forgen Annasteh für dode Elkeber en Juden gewährt daten.

Bum erften Male feit der Beröffentlichung feiner jubengegnerischen Kampischriften ein min wieder in einem Landstrich, in dem Juden wohnen, und sosort beginut er sein Wirfen sier deren Bertreibung. Er ichreibt an feine Frau am 1. Februar:

"Benn bie Sauptfache" (bes Grafenftreites) "gefchlichtet mare, fo muß ich mich branlegen, die Juben zu vertreiben."

Bie ernft und heftig biefer Rampf aber wurde, geht aus feinem Brief vom 10. Februar an feine Frau bervor (fiebe Pafig); barin beifit e6:

""Ich bente, bag bie Solle" und ganer Welt mößte lebt gein won allem Arutel, die vielleiten den um meinrendig feis zu Ericken zeigenemen gefemennen find, bei führ ab hat fielbt bei Gedet. Ge find und die Juden der IO in einem Auste, wie in die zu gene seine geferieben. Jeht lagst mas ju Mittel, Sant ver Gelicken, selicht ist fenant mare im Entheisert, jeffen unz eine deine gestellten gestellte gestellte

es wahr fei. Aber ich habe mich beute laffen boren, was meine Meinung fei. Gröblich genug, wenn sonft beifen foll. Betet, betet, betet, und beilt und, daß wirs gut machen. Denn ich beute ben Willem batte, ben Wagen ju ichmieren in tra mea" (in meinem Jorn).

Aus diefem Brief geht flar hervor, welch erbitterten Rampf er in Eisleben gegen bie Juben fübrte, und wie febr fie barum mußten!

Am 14. Februar, vier Tage vor seinem Tobe, predigt er von ber Kangl und warnt vor den Juden. Wir entensimen dem Werte: "Wier spiege estspielt des Ehrwirdigen Beren D. Martin Luthers zu Cieleken vor seinem abssied aus diesem Leben getsan. Gebeudt zu Wittenwerg durch hans Lufft, 1546. Aus dem benkwürdigen Schusse biefer Prebint die Worter.

310. ifte mit den Ibben alls gerban | das fer wieren Berrn Jefeinm Christium unt erzicht iehren und iechnen | Die meil fie das dem 1 mit mitfent | follen mit en findt in leiben | Denn isch ind ben ben mit eilben | Denn isch ind ben ben mit eilben | der meinen Berrn Erfriffum fennbet | leibert von berfrückt | fo mache ich mit fermelbre Eilmen trilbeffits, Ge ib de, am meinen eigenen Eilmen gehat | Darumb folt je Berrn fie micht leiben | fanderen fie meg treiben. Wo fie fic der betreuten trilbeffits, Ge in bech am meinen eigenen Eilmen gehat | Darumb folt je Berrn fie micht leiben | fanderen fie meg treiben. Wo fie fich dere betreuten fren Wocker lachen von Erfre Studen bestehen wir Gesen der werden bestehen betreuten betreuten bestehen bestehe bestehe bestehe bestehe bestehen bestehe beste

AUDers wird dies der Jenne f. von fein mehren zu gres | Gelf find der die freistliche Feinische fleisen flet auff, vonlern Schren fein zu Gerichtun zu leichen . . . | Odes diesliche flet Westlichtete, loder mohlfelber | vond wenn fie nur kenden all eichten | felen fie es gerne | Odes thum auch 601 | sohnerfied die find verflegeln | Gelf gelich fie zu eitzen sehiffen | Odes der Feinle flet gelich fie zu eitzen sehiffen | Odes der Feinle flet fie flet gelich fie zu eitzen bei fellen flet gelich fie flet gelich fie der Gelich felle flet gelich fie flet gelich fie der Gelich flet gelich fie flet gelich flet gelich fie flet gelich gelich flet gelich f

Darumb feib unverworren mit jnen / als mit benen / bie ba nichts anderes ber euch thuen /

benn nas fie miern lieben "Deren Jhelum Egnstum gerwisch überen fleben was nach leib ich fer win durt. Dies medien wir die Speriliebe liebe an jene vben / who wer fie bitten das die betren / ben "Deren annemen / ben sie ver van billich eieren leiten / Wolcher folden nicht finm wil / da fiege ein keinen peribet / bas der ein verfolder "Idde ist / ber nicht ablassen wird Egrifum zu ieltern die das was flaugen – dww wer et dann zu federn."

3mei Tage nach biefer Prebigt, am 16. Februar, hat er noch Molff Schred und Joachim von Barby gu Tisch gelaben und fiber mit ihnen lange Tischgesprache. Seine Abreise ift für bie nachsten Tage angesetzt.

2m 17. erfrantt Luther, am 18., nachts um 3 Uhr, ift er tot.

Dr. med. Raheberger, der turfürftliche Leiderzt, foreibt, daß Luther noch am Abend vor seinem Zode mit Jonas und Cölius "heimlich guter Dinge" gewelen sei. Der Ratholit "Livis Mansselbenits" (siede De actis et seeribtis Lutheri 1565 p. 928 ff.) von Cockius, fübrt das Zeugnis von Jonas und Auri Kaber an, daß Luther nu 1.7 Zebraur noch idichig gegesen und gerunten bätte und "vergnigische dem je gemelen sei". Die zuverläftigtle Schilderung seines plöhlichen Zodes ist die des Predigers Juffus Jonas, der Augenzung eines Ablebens war. Der berichtet:

" " Aber aesten, mittwosse nach Valentnich, den 17. Kerbardi ist er aus bedenten bes

fünften von Anhalt und grafen Alberocht, auch uff unfer bitten und vermahnen, den stimmitten in feinem nibilein blieben, ju ben henden in angene, im fiedliein aber ausgegen feiner Bein-") Siebe "Bom Spriftlichen abifaied aus biefem toblichen leben bes Sprwürdigen herrn D.

<sup>&</sup>quot;) Siehe "Bom Chriftiden abishieb aus biefem isdlichen leben des Chrwürdigen herrn D. Michaelem Celium / und ander die abeb gewein / furg. jusammen gegene Beitum / und ander die dabeb gewein / furg. jusammen gegen. "Bittenberg, Anno M. D. XL VI.

fleiber im icheublein umbber gangen, je ju geiten jum Renfter hinaus gefeben und gebett, fo emffig, bag wire auch, bie bei ime in ber ftuben gemejen, gebort, bod imer froblich gewefen, je ju jeiten ein wort boren laffen: "boctor Ihonas und berr Dichl, ich bin bie ju Gisleben geborn und getauft, wie wenn ich bie bleiben follt? Gebachte nechtsbiefen mittwochs aber bat ber bannach nit in feinem flüblein, fonbern bameben in ber großen fluben malgeit gehalten, vil und von fconen fpruchen in ber forift über tifc gereth, auch in gemeinen Deben eine ober zwei gefagt: "Wann ich meine lieben Canbeberrn Die grafen vertrag und wils got bife reif ausricht, fo will ich beimgiben und mich in ben fard ichlaffen legen und ben wurmern einen guten feiften boctor ju vergeren geben," Dechten besielben mittwochs aber por bem abentmal bat er angefangen ju flagen, es brudte ibm auf ber pruft, aber nit jum bergen, bat er begebrt, ibm mit warmen tuedern ju reiben, barnach gefagt, bas bruden laffe ein wenig ab, bat bie abentmalgeit aber banieben in ber großen ftuben gehalten und gefagt "allein fein bringet nit froliteit", über bem abentmal zimlich geffen und frohlich gewesen, auch mit ichergreben. Dach bemfelben abentmal hat er fich wieber etwas geflagt, es brude ibm auf ber pruft, marme tueder begert, baben bie bern und mir ben arst wollen bolen laffen, magifter und boctor, bat ers verboten, und etma gwu- ober brithalb flund ufim rubebettlein geichlaffen, haben wir herr Dichel Celius, ich Ihonas, ber wirt, ftattichreiber ju Eisleben und bie wirtin, feine zwen fleine foone, ungeverlich bis balbe eilfe bei ime gewacht, Da bat er begert, man follt ihme bas bett in ber tammer wermen, welches alles mit großem fleig gefcheben, und baben im ju bett bracht, ift Dichel Celius in ber tamer babei gelegen aber fein biner Ambrofius, fo von Bittenberg mit ibm tomen, und ich boctor Ihonas, feine zwen tlein fone und bie biner find bei ibm in ber tamer gelegen. Ungeverlich umb eilfe ift er eingeschlaffen, gerubet mit naturlidem ichnauben. Darnad, gnebigfter berr, umb ein bor in ber nacht, bat er ben biner Ambrofium und mich boctor Ihonas aufgerufen, erft bem biner gefagt, "mach bas flublein warm" als ber biner aber geeilt und bas ftublein allbereit warm gemefen, als bie gange Dacht barauf bereitet, bat er ju mir gefagt: "D berr Bot, boctor Ihonas, wie ift mir fo iibel, mich brudts fo hart ump bie pruft, o, ich werde ju Gisleben bleiben." In bem ift Ambrofius und wir alle jugelaufen, ibm aus dem beth geholfen. Als er ins ftublein tomen, ift er noch einmal umbher gangen, barnach aber marme tuecher begert, bolen mir eilents bebe ergt in ber ftat, und laffen boetor aufweden, welche auch eilents tomen, besgleichen m. g. b. graf Albrechten laffen meden, melder balb mit ber Grefin gelaufen tomen aquaquietis und bee boctore erinei und alles verfucht. Da bat ber berr boeter angefangen ju beien . . In bem, gnebigfter berr, als bie erst und wir bie beften fterdung breuchteten, begunfte er einmal fil ju ichweigen als funte er babin und auf unfer beiftig rufen und rutteln nichts ju antworten: In bem aber, als bie grefin ime aquaquietis einftreichen und die erste, begunfte er wieder ju antworten, bod ichmeglich, berr Dichel Celio und mir boctori Ihonas, iba und nein, und ba wir ibm beibe anfchrieen und fragten; "Allerliebfter vater, ibr betent ja Chriftum ben Cobn gottes, unfern beilanbt und erlofer", fprach er noch einmal, daß mans horen tunth, eben ftart: "Ja." Darnach mar ihm ftirn und angefichte talt, eben wie bart man rief, ruttelte und mit taufnamen nennet "boctor Martine", antwortet er nich mehr, that ein fanft abem bolen und feufgen mi gefalten in einander gefdlagen benben, und, gnebigfter berr, bas wir mit betrubten bergen und vilen threnen flagen, ift alfo in Chrifto entichlafen ungeverlich zwifden zwei und breien in ber nacht gegen ben morgen. . . ."

Unter farb also niet an einem Schlaganfall. Die einige Toeteurfache, bie für mich als Mediginen and Jufammenfellung alter Quellen über Zob von Krantbeiten ber letten Vebensighre in Frage kommt, ift Berzschunde. Doch bieru finmtn nicht gam, bir Mriftget und Krifte, bie er "irtid und gefum" fei, feine Lischen zigle Ile fereirte flesst, bas er "irtid und gefum" fei, feine Lischeprische geben Zougnis von fröhlichter Seimmung. Er zeiet fiber Anftrengung einer Precipt vor Er Zoge von freiheim Zobe und bes fäglichen Befunde ber Ansterngung einer Precipt vor Er Zoge vor feinem Zobe und bes fäglichen Precipt bei feinem Zobe und ben Iber ihre Angeben bei Mechtsverbandlung bie jum Lage por bem Lobe voll genachsen, empfängt noch einen Zobe vor bem Zobe Lischeste und ihr freihe und bei den Den Doch Lischeste und ihr eine Tod vor bem Zobe Lischeste und ihr freihe und besteht und ihr freihe mit diene.

So tann fich ein Menich turg vor einem Schlaganfall zwar benehmen, aber fo benimnt fich nicht ein von idblicher Bergichwäche fo ernft betrobter Menich!' Auch irricht sandese in bem Bericht bes Prebigers Jonas gegen bie Diagnofe "Bergichwäche". Robl aber ftimmt bie Schilberung überein mit ben Kolgen ber im Mittelalter bairfe

<sup>\*)</sup> Das Abfali, das fich tutber fur das Olienhalten feiner "Fontanelle" am Schenkel von Melandton iciden ließ, jeugt nicht etwa von Krantbeit in Eisleben, fendern nur fur bie damalig berricende Anichauung, das eine offengehalten fontantell vor Derplofemerten fachtige.

angewandten Bergiftungart, Die in jener Zeit leiber teine Geltenheit, sonbern eine fibliche politifche Maffe, befonbere bei Bebeimorben, mar.

Erwähnt fei noch, daß ich in den Quellen breierlei verschieden Angaben Philipp Melandthons über bie Zobeaurlade fand. Einmal gibt er au, die Giffe hätten vom Magen aus gehreidt. Ein anbree Mal, Under fei an dem Söften in der Bruft erflidt (man vergleiche den rubigen Schlaf "mit natürlichem Schauben" fünf Sennben vor mochet, und des der keine fagt er, Unter fei an Carologum gestoren. Br. Melandthon verhält sich also gang genau wie Br. heinrich Voß nach dem Zobe Schllers, der verbreite genacht weiterverdende Breitet auch er

Wenn mir geschrieben wird, Luther sei schon vor Eisleben "ein ganges Jahr schwer frant gemesen", und beehalb habe ja auch Frau Luther ihre brei Sohne mit auf die Reife gegeben, to ist bem entgegeniudelten:

- 1. War Luther wirftlich schwer trant, so hätte Melanchthon, der ihn ärzlich bebanbelte, die mehrtägige Wintereriel verschwern missen, dem Luthers Leben war doch wich gieger als der Jant der Grafen. hat doch Luther steinerfeits zu gleicher Zeit verhindert, daß Melanchthon zu einer Disputation reiste, weil er "für die Strapazen der Winterreite nicht seitund annus" feil
- 2. Der Bericht des Geitgenoffen Luthers, des Magisters Wandel aus Wörlig, deweift das Gegenteil, daß nämlich Luther gesund war, denn er sagt, Luther habe die letzen stuff min Monate seines Ledens (Wintermonate!) in vier Wistimern mehr gepredigt als sonst in "estidien "aberto.
- 3. Frau Luther gab nicht einen Arzt mit als Begleiter bes Kranten, sondern drei Sobne als Schul vor Gefahr eines Feindangeiffes, das gebt deutlich aus dem angefübrten Brief Luthers und aus bem des 1. Redruar (1. Dafia) bervon. Dort sand Luthe
  - "Ich bin ja ichwach gewesen auf bem Dig hart vor Eisteben, bas war meine Schuld, aber wenn Du warest bageweien, jo batteft Du gesagt, es ware ber Juben ober ihres Gottes ichuld ormeien. bern wir muften burd ein Dorte, ba viel 'uben inne wohnen."

Auf den von Angft und Sorge erfüllten Brief feiner Frau vom 10. Februar berichtet er nicht etwa von seinem Befinden, sonbern erjählt von Besabren jaben Unfalles. So muß also bie Sorge ber Krau sich mit solden Möalichetien besächt baben.

Er antwortet ibr:

"Will barfen uns gar freundlich für Eure greße Berg, baver ibr nicht foligien könnt, bem eint er glit ibr für um gelergt soht, wollt um da Gere ertegeler blehen in unfer herter vor meiner Stubentür und geftern ohne Zweifel aus trait Turer Gorge hat uns schier ein Stein an ben Aspf fallen und jerquerlist, wie in einer Manefallen. Dann es in unfer einsichen Genach bij up went Zagen über untern Aspf riefter, Auf und beime bei der Eute jur Hille nach, we der bei ber Gerin nur berübertem int mie Fingern, de liefte beraus, lo greß als ein lang Alfien und jurch Jand berit, der datte im Gingern, der liefte vorzus, lo greß als ein lang Alfien und jurch Jand berit, der datte im Ging, eurer beiligen Gorge zu banten."

Eigenartige Buftande, selbst für jene Zeiten, die da im graflichen Gasthause für die Sicherbeit des großen Reformators forgten! - Unerwähnt foll endlich nicht bleiben, daß in allen Quellen von der Einreise Luthers in die Grafschaft Mansfeld der für den Leter verblüffende Sah stebt:

"In ber Mansfelbifden Grenge murbe Luther von 113 Pferben abgeholt."

Es würde boch eines das Geleite vom Hoffeuten ober Karoffen ermöhnenswerter fein als nur die Pferdejah! Der in der Kabbalalebre der Gematria eingeneitbte Jude und Freimaurer erbält aber hierburch sinnvoll die Andeutung, daß bier die "gedeime hand" der "innbefannten Bäter" die Abhör batte, in ein Menschanfolissal einzugreisen im Bienst habbeb, des berinnt belissen Taumeissers der Westellen !

Die Ratholifen, die befanntlich glauben machen wollen, Luther habe fich am Bettpfoften erhangt, führen in ihrem Berichte auch an, bag bie Bermefung bes Leichnams tros ber herrichenden eifigen Ralte fo raich vor fich ging, bag bie Profesjoren ber Universitat Bittenberg nicht, wie beabfichtigt, ben Garg felbft vom Stadttor bis jur Schloffirche tragen tonnten, weil tros bes Detallfarges ber farte Beruch ber Leiche baran binberte. Benn wir babei bebenten, bag Lutber nach feiner Totenmaste und bem Abguß feiner Banbe (f. unten) gar nicht etwa bie Aufgebunfenheit und bas bobe Rorveraewicht gehabt haben tann, wie Berichte und Bilber bies melben wollen, bamit eben fein Tob "burd Schlaganfall" glaubhaft wird, fo tann biefe Bermefung bei Eifestalte nur gegen jene Behauptung, Luther habe fich erhangt, jeugen, wohingegen ber Berbacht, bag er vergiftet worben ift, fich erhoht. Das ju Luthers Zeiten und fpater auch bei ben Jefuiten beliebte Bift bat, wie ofter in Befdichtquellen betont ift, befonbers rafche Bermefung im Gefolge gehabt, Bieraus erffart fich befanntlich bie Drobung ber Jefuiten gegen Dapft Clemens XIV., Die febr eigenartig lautet. 21st biefer Dapft ben Jefuitenorben verboten hatte, prophezeiten bie Jefuiten feinen Tob und fügten bingu, niemanb werbe ber Leiche bie Ruge tuffen tonnen. Tatfachlich ift ber Bergiftete fo rafd verweft, baß biefer Ritus ausfallen mußte, Ungefichts biefer Entfache und ber Biftmorbverfuche gegen Luther, die Mathefius berichtet bat, ift uns ber Bericht von ber auffällig rafchen Bermefung Luthere von großer Bebeutung.

Cafface ift jedenfalls, daß Luther in einem Zinnfarge überführt wurde, der nicht fo feicht nutder zu öffnen war, wie etwa ein zugenagelter holisfarg. Daraus ergibt fich, daß eine Fama, von der wie im lofgeneden Alchainte fperchen werben, fehr vereräterisch ift und jedenfalls nicht die Melbung der raschen Berwelung zu entfraften geeignet erscheint

Luther ichrieb in feinem Briefe vom 10. Februar (f. o.), daß die Grufin Mansfeld v. Solms als der "Juben Schülgerin" erachtet werbe, und ein Frembenfubrer unserer Zage burch bie Stadt Eigheben, besten Werfalfer unenannt fleibt, berüchtet;

"Nichts Grafmal bes Grafen von Manefeld (em Ihman Muger in feiner Durg auskaubern walte und ber ben gefangenen Munge ballin folern ließ), lints gegnüber bes Ernband leiern Frau Derochea, geborne Grafin von Solma, einer im ber Arzneilung überaus bewanderen Frau beren leibbereitet Mehlennen Lufter in einen leiten Gunden nerfeld wurben, "

Alfo bielelbe Frau, bie Luther bei seinem Kampte gagen bie Juben als Gegnerin am Jose ju fürchten batte, der jum Teok er bennoch en Kampt aufnahm, reicht ihm wenige Lage später die selbsibereiteten Arzneien! Sicherlich werben ihre Freunde, die beberblem Juben, jür nur heillame Arzneien sie ben gesährlichen Antismiten geraten baben, sidereild rugen sie der alle sebensebenkenden Weichamente zu. Wenn Luther bennoch wenige Stunden nach bem Einnehmen solcher Mittel farb, so ist das seines-wege Schuld ber Juben mit dierer Schüleren, ber Beklin Mansfeld!!

Miles in allem ergibt eine geündliche Unterluchung aller Obadrichten und Begleitunffand, bach wir auf gar teinen Ball behaupten fonnen, has Moartin Unter eines natürlichen Zodes gestorben ist. Am 19. Februar hielt in der Pfarrfirche St. Andreas in Eisteben Justus Jonas die Leichenpredigt von bereichen Kangl, von der Lutber führ Tage vorbre seine letzt Predigt (die beute im Judenfalender, im Kadnimaverlag in Petrograd steht, die aber ein protessantischer Leie nicht erfährt!) hielt. Wie ernst hatte er darin vor den Juden gemand.

,... welcher (Jub) folde nicht thun wil / ba fete es in teine zweifel, bas er ein verbofter Jub ift / ber nicht ablaffen wirb, Chriftum ju leftern / bich aus ju faugen, und mo er tann ju tobten."

#### 6. Das Schidial ber Gebeine Luthers.

Diese Totenfeier widersprach dem Fluch der Geheimorganisationen Rom-Judas über bie Gemorbeten.

Luther mar, als er ftarb, ber "machtigfte Mann" Deutschlands, Die Gebeimorben andererfeits maren noch viel ju menig ausgebreitet. Es batte ein "Berbrecherbegrabnis". wie mir es bei Leffing, Mogart und Schiller angeordnet und burchgeführt feben, bier noch gar nicht erftrebt merben tonnen. Go tann bie Art ber Beifestung Luthers nichts gegen die Babricheinlichfeit eines burch die "unfichtbaren Bater" angeordneten gewaltfamen Todes beweifen, Bar febr aber erharten bie Borgange nach ber Beifesung Luthers unferen Indigienbeweis. Immer wieder mußte man die Einwohner Wittenberas daruber berubigen, bag bie Rama unrichtig mare, bie ba fagte, Luthere Gebeine feien gar nicht in ber Schloffirche unter ber Brongeplatte, Die feine Grabftatte angibt. Die Ratboliten gaben immer wieber an, bag bie Leiche Luthers icon im Jahre 1547 fort. gefchafft und andersmo fei, In der Schrift "Die Schloffirche zu Wittenbera" von Alfred Schnitt, Berlag Dar Genf, 1921, lefen wir, bag ein gang falfches Alter auf biefer Brongeplatte fteht, nämlich, bas Alter von 63 Jahren 2 Monaten und 10 Tage, ftatt 62 Jahre, 3 Monate und 8 Tage. Dies murbe bafur fprechen, bag bas Jahr 1747 biefes Gebeimbegrabniffes als bas Todesjahr auf ber Brongeplatte gerechnet murbe Denn bei ber Berfon Luthers und einer fo genquen Jagene. Monata, und Jahe

') De, Melandifon hat aufer bierte tiertlichen lateinischen Allryche in der Schöften Grieben auch eine Ausgesten den eine aucher Oldspreibel und Unterer Chanziter oblieten, alle er mei Johler en den Guthers Lebe fich bei bem einflusierichen Berater des Kurtürften von Godeine, Ebritoph von Carlowis, eine Memischen moller, Diele Probligt file ein emmerkännte Verlemmbung einem "Freumber" Under und fer recht dem Chanziter biete Benatter bietes Jourdiers und Berteumberen Deutscher "Freumber" under und fer iche bem Chanziter bietes Jourdiers und Berteumberen Deutscher John führ isten den Auftragen den Benatter bietes Jourdiers und Berteumberen Deutscher John führ ist gesche zu der bestehe der Benatter bietes Jourdiers und Berteumberen Deutscher Grieberfämpter entsprechen.

resangabe bes Alters ift ficher ein "Irrtum" nicht Urfache ber Falfchmelbung auf ber Blatte.

Wir lefen in berfelben Schrift, daß ber Konfervator ber Lutherhalle, Jordan, Direktor bes Rgl. Prefoiger-Seminars, bem Berfaster bes Jubrers burch bie Schlosftriche bie Angaben macht:

"der altesten überlieferung nach find Dr. Martin Lutpere Gebeine am 22. Februar 1546 unter ber alten Annel ber Gelofferbe beigeses weben. Eine solitiet, wabelcheinid aus einer Mirnberger Berffiatt flammende Erpfatte kennzeichnete durch die Jahrhunderte hindurch wie noch seute bie Brate.

Spaire taudie das Berücht auf, wurde geglaubt und hartnädig versochten, Luthers Leichnam fei im ichmalfalbiiden Rriege 1547 beimild forigeschaft und anderewo an einem jest nicht mehr feftjuftellenben Orte aufs Oltue begraben.

Ballige Gemisseit bawerftange, an pen mi 14. Februar 1802 erfolgte weitrer und tiefter Wachgrabung burch june bawerftange, an penn Renveireungsarbeiten berbiligte Perfonen: in einer Leie von etwa 2 m fliefen fie an ber durch bie Erzylatte ieftgelegten Getic auf Garg und Bebeine, erflerer war jukummengebrochen (ein eiferner handpriff, ber aus Berfeichen nicht mieber mitnigegraden worden is, beilimtet fich in ber Tuttechafte, festeren werben, rezetzeich gelent'in nach

siemlich gutem Besunde worgefunden. Mithin barf die Schloftirch in ber Lat mit geschichtlicher Gewisheit als Rubeftätte ber Gebeine D. Martin Lutbers (wie Philipp Melanchthons) angesprochen werben.

Jordan, Ronfervator der Lutherhalle, Enborus und Direttor des Königlichen

Predigerfeninars."

Wenn man bie Worte bes Konservafors Jordan liest und be besondere Bei.nung, daß der Kundort genau den alten Angaden entspräche, so sollte man annedmen, daß beisel einen Angaden, "unter der alten Kangelt" sei der Gendlitte, and traffacisis von der authentischken der alten Angaden gemeldet würde. Pun sagt aber der Bericht des Lutus Sonas.

"Madbem bie Oralie genbet ! aben bie Leich lingetragen ! eblich Magiftet barzu verobnet ! welche bie Leiche inn das grad gefellen ! und alse jur unde getegt ! Und ift alle ... ber Leich erwirdigen D. Martini ! alba im Schos ju Mittenberg ! nicht fern vom Predigftul ... in die erben gelagt !

Somit war also das Brab Lutbers nicht unter der alten Kangel, wie der Sachenbig bei en angiet, sindere ns war "nicht fer vom" der alten Kangel, und wenn die Dachgrabenden Gebeine an dem von Jordan begeichneten Plase "unter der alten Kangel" nahme, so sinden in der Geschliche geweicht geste geschen sein. Ebeniomenig besagt die Underübersdeit der Erdikcischen unter der Tornspelatte. Der Berglich des ausbenrissen Verlage von "Juffus Jonas mit dem des Konstervators Jordan ergibt als, das die Vernspelatte nicht am richtigen Der lieset, und infolgenbefen auch die Dachaerabum am fallsten. Der enmacht in Knuwiefern der Verlage des Schollensten der Schollen und der Verlage der V

bier recht Intereffantes völlig verschweigt, werben wir im folgenden noch erfahren. Die Schrift berichtet uns weiter noch:

"In ber Rabe ber Kangel ift in bie Gubwand eine Bronceplatte eingemauert, welche Luther in ganger Rigur barftellt,

Jahann Friedrich hatte nach Luthers Tobe in ber Wifcherfden Giebhutte ju Murnberg eine Brabplatte für ben Reformator beifellt. Da er aber nach ber Schlach bei Mublberg ben Rurfreis verler, fam bief Platte nach Jena, wo fie in ber Michaelitsfrein noh beute ju ifeben ift.

Der Abr und ber Konvent bes Kloftere Coccum liegen von biefer Platte einen Abguß anfertigen, ber mit einer entiprecenten Widmung der Schlosfirich jur Meutumerbung getsenft murbe. Die Jufufrift gibt den Alter (63 Jahre) und ben Zobestag Unter an umb beb terrore, bos er noch flerbend die Wahrheit feiner Lebre bejeugt habe und im Glauben an feinen Beiland verschieden fei."

Aus diefer Darstellung ergibt sich die Latfache, daß zwei Grabplatten mit völlig falschen Angaben über das Alter Lutbers gemacht wurden. Beide Angaben machten, als sei er erst 1547 gestorben! Ob Lutbers Gebeine in diesem Jahre nun tatsächlich schon ihr "Berbrecherbegradnis" fanden, ist unbestimmt.

Im Lutherhause ju Wittenberg wird ein großes Baudgemalbe gezeigt von Teich: "Raifer Karl V. am Grade Luthere" und entsprecent ben Schulgeschichtsbuchern wird angenommen, daß Karl V. dem Borschlage herzog Albas, die Gebeine des "Regere" berauszureißen und zu verbrennen, geantwortet haben soll:

"Er hat feinen Richter gefunden, ich fubre Rrieg mit ben Lebenbigen und nicht mit ben Toten."

In dem genannten Rubrer wird uns weiter mitgeteilt:

"An einem Schriften, das im Jahre 1607 miere bem meinnichen Bed verbreitet murbe uns gegen bie Umreibe der Zigleitum gerichtet musy einde Sarturff greitet. August um Glaubent-websile veranlusse nicht behaupet, dos der Beteld gegeben fei ..., Das num bei Dehmus beiere Ornaus im Wittenberg dabim rechtum folg, wie mus nur Beetenen Geletzeit) ber Strede mit megkringen fönne, was vor eines es nur feit, mit daß man zu Kom ben 1.1. Jammer 1609 vernitritet eines Schnfistenlichelidiete serteriert, siede Geseletum zu Kom pur Verifierung bet Beltes unter bem Mannen der Erstepers (Under) verbrennen und die Auften uns dem Ben bei Erstepers (Wichre) verbrennen mb die Afrie aus einigen Weiferun die Unter der Verifierung bei fern werden der der der der der vertraden und die Lutzeraner zur Verifierun (b. 8. Riesung der einschaftsbildem Betenntniffen) zu Geden, die Weiserbenssigen aber un bedämpfen nur zu erzein zu beingen

Direaus gebt bervor, daß iedensalls im Jabre 1697 bie Gebeine bes "Ertetene" Cuther noch nicht im Rom verdvannt waren. Möglich ift es also auch, daß sie im Jabre 1697 wirtlich nach Italien verschlerpt werben sonnten, zu bem Zwede liebericher, deriftlicher Bachebandlung. Weit wahrscheinlicher aber, daß der Juben burch Ber. Breimaurer ober Mostertueger fild ibere sich wie ferführe bemächigt batten! Ju der Rrage des Erbliebs ber Gebeine Lutbers erbalte ich einen Brief, aus bem ich folgenbes wiebergebe:

"Bie in allen Bibbern burd bie Gindt Mittenkreg ergablt mirt, perbetitte fich bie Cegend, ob l'arthere Bebeiten nicht mehr in ber Beldsfrieder uben. Cimmal bies es, fie feien boch noch berbrantt worden, jum andern murde von einer Joerschaftung ber Leiche burch iene Freunde vor Anfantie bes Aniferes' (m. Jahre 1847), jumb heimiliefter Beiteinung nie Tueben gesproden.

Co murben Benarbujung und Smeitel timmer neu genäher, bis bei einer Rienoutien ber Gelöstfirche son Brau Durten gegen bas ausbreidigte Breite Reite. Wilthein I. von Baumeißter Geoth, Mittenberg, und Manterspiler: Sennich Meinbilt (vor feinf Jahren geleben) und 14. Bebruar 1997, einem Bossmans, vorentings, beimild gestfielte under. Um einem geman 14. Bebruar 1997, einem Bossmans, vorentings, beimild gestfielte under, Um einem gestraten bei der Berten bei der Berten bei bilder und der Berten bei bilder und der Berten bei bilder und der Berten bilder bei der fein den man bei Gebriefe (vermittlich Lutter).

Saire Wichen II. eriber von ber Grabfifmung, betreiter bei ber Einneihung ber ennarten Gelöstiften und ber bes Archanist eines Sairierben Baters vor er Zeigenfahr ben Baumeihr Berthauber und der Berthauften ben Maurerpolier Denrich Albeithig um Anfeldan ber Delüsffrech, undere Amt er die von ein für Jahren umschaft. Der Kanfer war ber Anfelt, von fich bie Genichten auf der Berthauften und der Berthauften der Berthauften der Berthauften ber bereiter alle Luterleicher Schie
in, Dan e. G. ber der Berthauft um berthauften im Unterbauft un Weiterbert, bei mehre, Oberteter De, Tablen)

Als ide nach biefem Preinfell über bie Gradeffrumg fragte, wurde mir eine Abscrift ber Berichtes bes Kastellans Nömbilt an ben Obertonsstroitens v. Berthunfen beim Oberstrodenset in Berlin vorgelegis. Ih habe noch nicht die Erlaubnis, breien Breitet ju veröfflentlichen. Die bier berichten Tasslachen erfuhr ich aus bem Munde bes Kastellans Mömbilt, mit bem ich zweinal gesprochen habe.

Melandthone Brab, wenige Schritte entfernt, ift ausgemauert und frei von Erbe. Er ftarb viergebn Jahre nach Luther 1560.

Marum ift Luthere Grab nicht ausgenmauert worden? Mas follte die Erde hier verdeden Burg der der gegeben genannten Personen den Auftrag, des Erah ju affinent Macra fie Freimaurer? Besinder fich der Schädelt Luthere noch im Grabe? Das find Fragen, die uns heute nach Befanntwerden ber wordern Luthergelögische bewegen;

Wir feben aus diefem Wrief erstens, daß der Konfernater in der Lutgerballe in feinem Bericht völlig verschweigt, daß diese Nachgrabungen nach Lutgers Gebeinen wieder einmal, gang wie wir es dei Schiller erleben werden, heimlich und gegen ein Werbot geschänd, odwohl doch wegen der berrischneht Ungewißbeit dei der Krenzeuung der Chlofftirde nichts hälte felbbrerfändlicher fein kinnen als eine in aller Offentlichkeit und völliger Unantassberfeit veranstaltere Nachgrabung, die ja heute unter solder Weioft vorenzeummen werben fann. daß irendweide unslehdungen Schabiumaen ausse-

Das zweite, ungebeuer Auffällige ift, daß Wilhelm I., der Freimaurer, und zwar, wie Bismarch berichtet, ein febr folglamer Freimaurer war, eine solche Selbstwerftandlichteit, die bie endliche Klarstellung all der unterschiedlichen Gerüchte ermöglicht hätte, ausbrücklich verboten bat.

Das britte Sinnfällige ift, daß fein Entel Wilhelm II., der nicht Freimaurer war, die beiben Menschen, die diesem Berbot zuwiderhandelten, um ihrer hoben Werbiente willen mit Ebrungen ausseichnete.

Beroeinte winen mit Grungen ausgewante. Auffällig ift enblich bie Cafache, das ber Schreiber bes oben angeführten Briefes nich bie Erlaubnis erhalt, ben Bericht Rompillos, bes einen der beiben geheimen Graber, zu veröffentlichen.

Es wird uns dies begreiflich, wenn wir vergleichen, was der Konfervator der Lutherballe in feinem Bericht verfdweigt.

Das Allerauffallenhifte aber ift, baß bier von einem holgfarge, ber nur innen einen Binffarg enthalten haben foll, berichtet wird, wahrend in ber oben genannten authentiichen Quelle ber Augenzeugen ber Tobesstunden umd der Einfargung Luthers ausbrudlich geschrieben flebt:

"/ bis fo lang ein giener fard gegoffen und er barein geleget marb /".

Dan muß biefen gleich nach Luthers Tobe verfaßten bis ins einzelfte gemiffenhaft ausgeführten Bericht bes Juftus Jonas tennen, um ju miffen, bag es völlig ausgeichloffen ift, bag biefer Dann von einem ginnernen Garg, ber gegoffen murbe, und in ben Martin Luthers Leichnam gelegt murbe, gefprochen batte, wenn Luthers Leiche in einen Bintfarg und einen Solgfarg gelegt worden mare. Somit find bie gunbe biefer gebeimen nachgrabenden beiben Menichen nachweislich Runde ganglich anderer Gararefte, alfo aud Gebeine, wie uns dies ja aud ber Ort ihrer Madgrabung, ,,unter ber alten Rangel" bewies. Der Raub ber Gebeine Luthers gwede Beranftaltung eines Berbrecherbegrabniffes im Auftrag jubifch "arbeitender" Gebeimorganisation ober zweds "Reberverbrennung" im Auftrage Roms, murde alfo mabriceinlich burch bas Unbringen der Brongeplatte am unrichtigen Orte untenntlich gemacht, benn nun find bie "Erbicichten unberührt". Daß die Gebeine Melandthons, bes Berraters an Luther, feinem Bert und dem Deutschen Bolle unverfehrt im Grabgewolbe erhalten find, ift bem Aberglauben Rom-Judas ficher troftlich. Getreu ben Borfdriften, wie die Gebeimorden fie fur Ermordete geben, und wie wir fie auch bei ben Gebeinen Dogarte und Schillers innegehalten feben, murbe auch mit ben Gebeinen Martin Luthers verfahren. Doch ber Rluch Rom-Judas und ihrer Geheimorden über ben großen Deutschen bat fic

noch beutlicher enthüllt.

ichloffen find

### 7. Das Schredgeipenft von Salle,

Es gibt von einem großen Zoten teine hinterlaffenfader außer feinen Werfen und Driefen, bie feinem Bolfe teurer fein fonnte als bas teste und bas allergetreufte Ab bit leiner Gefchispige, wie sie seine Sannter, ber Wille und bas gefannte Geifteswerf siemes Lebens auf das Geschät eingemeißelf baben. Es gibt ferner feinen treutera wim vondrohrigieren Bibbauer beiler Jüge als den Do felbill Er, läße nur die Geclensfarif des gangen Lebens auf bem Anflis fieben. Das die qualreiche Tobeseingen, mit ntrampflöglern Vergerungen des Anflisse löß er auf. Ja, das Tochnachtig zeigt meift bas feelische Erleben bes letzten tiesbewußten Augenblids bes Toten in einem derfurdskabierbenn Pabalan.

Eine Totenmaste, Die bies Bermachtnis fur Die tommenben Jahrhunderte feftbalt, ift ben Machfahren bes großen Toten eine werte Erinnerung. Bor allem trachtet man burd Abguffe biefe Maste, obne Schabigung, ju vervielfaltigen. Bie viele berartige Abbilbungen ber Totenmaste Rriebrich bes Großen, Schillers, Beethovens bangen in Deutschen Baufern, fint in Buchern wiebergegeben, bangen in Sammlungen und vor allem in ben Raumen ber Toten, die bem Bolfe als Bebentorte an die Großen lieb und teuer find! Ja, ift ber Tote nun gar ein Reformator, ber ju feiner Lebzeit und noch beute bie Debrheit feines Bolfes in feiner neugegrundeten Rirche versammelte. in ift fein Intenbild ban befanntefte aller großen Toten biefen Bolfen! - Lebte er in einem Cubrhundert, in bem bie Lichthilbfunft noch nicht bestand und fo bie Totenmaste als treuften Bilbnis einen noch meit boberen Mert bat als in unferen Jagen, bann wird man wohl nur eines beforgen muffen, bag bie liebenben und verehrenden Glaubi. gen feiner Rirde ju weit gingen in ber Berehrung biefes Abbilbes. Es beftebt bie Befabr, bag aus bem Bebenforte, an bem fie ftebt, "Ballfahrtsorte" werden, bie bem Toten bie Warnung entloden murben: "Dicht ju viel ber Chrung, nur feinen ,Abgott' aus mir maden. 3br mift, baf ich bas nicht mochte."

Es gibt in Deutschland bette nabeju 40 Millienen Anhänger ber Kirche bes Rie fermaters Martri Luther, um de gibt Abertaulende Deutschglaubig in bielem Bolte, bie dem großen Kämpier gegen die überstaatlichen Michte, dem Befreier von Rome Geitestundstung in inniger Fruumbodes jugdena find um bei einen unerstorchenen Kampf nach dere Michtungen wader weiterlibren, selbst menn ibre Forfdung um Erkenntris fer fertifibrt von der Siede. Da fie alle in ibren Säufern tier Gibt der Zotenmaste Luthers haben, de es feinen allen den Millenen Menschen durch Wort um Siede bannten mitrohgen Der gist, wo sie eilt Jabetunwert won allem Bolte aufgefuldt umb angeschalt wirk, so gibt es also feine Setenmaste Martin Lutters. So meint de um weigerlich, lieber Lefer, der du von dem und besten der Geben der eine Geschen der gestellt gie bei der einer abergläubischer Erfüllung ihrer Worfgriften sie des von Orben Ermeteken nichte abnt. Wer weit, mett gefehlt, bis gu beiter meinen Breisfentlidung ab es nur ein kleine Forgeppe Wenschan, bie von einer Zotenmaste Eurstre etwas

Ce gibt von Martin Lutber nicht nur eine Totenmoste, es gibt auch einen Wachsabrud feiner Sante, ber nach feinem Tobe angefertigt wurbe, mas ein ieltenes Bortommnis ift. 3n, nicht genug domit, biefe Totenmaste ift ein de vorzigliches Bib, bos fie bie von Sparatterflärte, Geiftestraft und weirschauenber Klugbeit gemeifielten Jalten und Jurchen eines Kraltvollen Mannerfoptes mit gang feltener Treue wiedergibt. Und es aibt bie Machasberüde urtwachtifiater Sante.")

") Die linke Sand zeigt eine Berbiegung ber Finger, bie, wie man mitteilt, baber rubet, bag gleich nach Luthere Tobe die Bande etwas gewaltsam gefaltet worden feien, so zwar, bag bie rechte

Mun fragt 3br, warum wiffen wir benn nichts von biefer prachtvollen Totenmaste, warum tennt fie nicht jeber von uns so gut wie die Schillers ober Beethovens ober Friedrich des Großen?

Ich nannte fie traftvoll, wie der Ropf eines Mannes in besten Jabren, in bester Gefundheit, Ahn Joh, fiebe Lefer, vielleicht son einen der vielen Gründe, warum Johr, obwohl vielleicht Protestanten, jum erstenmal von dieser Zetenmaste etwas erfahrt, ist nicht die Maske Zeugnis gegen die Krantbeitherriche?

Wir betonen, daß dies Bild auch bie Geiftenfarte und weitschauende Alugheit bes Zoten mit lauter Stimme predigt. Wenn ich nun deran erinnere, daß beute von den Professer in Worletungen und allerwärts in Schriften verschieter wirt, Melanation habe das gange Geistewerer der Beformation vollbracht, Unter fei nur ber "polternbe, betrigs Selde gweien", ob ahrt. Ihr ben preitern Grund. Wie follte bief ungebeure Lüge Glauben sinden, wenn das Deutsche Bolt biefe Zotenmaste verzseichen könnte mit mit Bilde Melandthons von Kranach, wenn beier schäfte, verschläugen, die Gleicher neben ber Zotenmaste Luthers betrachtet und mit ihr verglichen werben konter bei den ber Lotenmaste Luthers betrachtet und mit ihr verglichen werben konteren.

Mo bliebe ber "plumpe Polterer, ber ungeiftig engftirnige Didtopf", wo bliebe "ber infolge feiner Truntliebe bant herzverfettung an Schlaganfall in Gisteben gestorbene Lutber"?

Wo bliebe der "alte gebrechliche Mann, mit dem völlig aufgeriebenen Körver", von dem so viele Buder, ja sogar das Büdeien von "Luther und Halle", bessen Autor die Zatenmaßte tennt, ju ergäblen wissen, wenn das Deutsche Wolf biese Totenmaßte tennte und sie bei bellem Taaesslicht ungefidrt betrachten fonnte.

Nur wird man glauben, so etwas ist doch nicht möglich. Auch ich glaubte dos, als ich die erfte Kunde down erhielt, und ließ nachprüfen, ließ mir von verschiedenen Menichen immer wieder die Auchunft erteilen. Sie lautete immer gleich und war mir so unfaßbar und so selfiam, daß ich daraussin meine Forschungen über Luther begann. Mie aber lautet der Verfacht bet der bei der

In halt, in einem tleinen Gelasse ber Liebtrauen. ober Martine ober Martfirde fint eine mit ber Amtstradt ber protesnatischen Gelitiken bestehtliche beleinsgroße hand über die innte ju liegen fam. D. der Wadschapun mit einen der Ternstart est Muntellung und der Bertalt und der Bertalt gemacht, der Geleinschapung aber der Bertalt gemacht gemacht, der Geleinschapung eine Bertalt gemacht ge

Wir sind sonn nur gewöhnt, daß man auf Jahrmärtten in einem "Hanopritum" mit Klebern drapierte, sedengsgröße Puppen mit Wachstöpfen und Händen außellt, die an sich vom Bollet sonn mehr gerichtenden, Leben vorfausschade Erscheinungen aufgesibt werden. Sie haben aber leine Totenmassen auf. Daß man aber die ungehrute Robeit bestig, done jede Ehrfundt vor der Wacht, die von der Geschstänigen des toten Lusker abgenommen ist, sie auf eine Puppe zu montieren und diese mit Amtskleibern, wie Lusker sie zug, zu massfieren, das sollte tein Wensch sir möglich halten, der die oblitüben Frechein der Keichmorden bei ber Ausführung ihrer Verföhnung der Ermoteken nicht sennt, Kein Wunder, das man dies sollschaft der der Ausführung über Verföhnung der Ermoteken nicht sennt, Kein Wunder, das man dies sollschaft der der Ausführung und verschung aus der schaft der Verschung der Ermoteken nicht sennt, kein Wunder, das man dies sollschaft der der Ausführung über Verschung und verschweizig das Vordandensich der Ausführung ihrer Verschung und verschweizig das Vordandensich der Ausführung ihrer Verschung und verschweizig das Vordandensich der Ausführung ihrer Verschung der Ermoteken nicht kennt, kein Wunder, das nach bei schaft der der Ausführung ihrer Verschung der Ermoteken nicht eine Verschung der Verschun

Aber weshalb erschwert man nur ben Jugang, weshalb verbirgt man nicht biefe Schändung her Zentemmaskt Lufters wöllig wer ben Augen ber Profanne? Dum einfach, well ja ber Rom-Juhaftlug über Lufter gerade barin beitet, bas bie Zentemmaskt unbie Zentschäub im Machs in ibere Aufmentur auf bie Panspultumpuppe ein, Schreck, gefentlif bem Walte fein sollen, im Munde ber Anhänger ber Lufterfinde sogar sogenannt werden sollt! Die mill es die Nache ber Luftermörber, umb so wird est rei, ich gehem von ben Wertrettern ber Geheimerben, 400 Jabre hindurch bie jur

Moch viel auffallender als biese Nachricht war ber Bericht, ber ftets gleichlautete: Wenn man biese Figur seben will und jum Kufter der Kirche gebt, so wird man

gefragt: woher wiffen Gie benn bas? und foll nun eine Quelle ber Madricht angeben. Seltsem, liebe Deutsch, nicht vohr 3 fie se Euch etm done einmal fo ergangen, wenn ihr die Totenmaste ober sonftige Wermächtnisse eines großen Toten, die nicht in Privatbeliß find, siehen wolltert Freilich, andere Zotenmasten find auch nich an Mergappen monitert. Das dann die Frange ehen andere bewieren, als bas dann fic Frange ehen andere bewieren, als bas dann fic

icheut, die auffallenden Dinge öffentlich jur Sprache gebracht zu sehen? Das weitere beweift dies, benn der Kufter nimmt nun nicht etwa das Eintrittsgeld und führt, sondern er läßt fich den Namen sagen und fragt dann erst den Psarrer der Kirche, ob es gestattet ist! Also gann wie es bei Schillers Schäbel gekondbabt wurde,

<sup>)</sup> Aus fatholischer Gegend von Wurtemberg wurde mir mitgeteilt, daß die protestantischen Kinder in der Schule das Schimpfwort, Zumpenpuppes, (nativitied das Dalaftwort bierfrit) jugerulen befannen und eines der verhepten fatholischen Kinder ausplauberte, der Religionlichere hatte ihnen gelagt, die Protestanten hatten ihren Bett in einer Krive als Lumpenpuppe stehen.

folange Br. Rarl Auguft ibn wie eine feltne Mufdel in ber Bibliothet fieben batte, flatt ihm ein wurdiges Begrabnis ju geben! In letter Zeit hat fich ber Dialog mit bem Rufter ein wenig gewandelt. Aber in brei Jahren hatte ich Beit genug, Diefe Ungelegenheit grundlich ju prufen. Bor zwei Jahren bat ich einen ber Befucher, bei bein Ronfiftorium angufragen, ob eine Poftfarte, Die ohne jede erflarende Unterfchrift an ben Befucher vertauft wird, abgebrudt merben tonne; ber Betreffende ließ aber bann nichts mehr von fich boren. 3ch erhielt folgenden an einen Mittampfer gerichteten Brief:

Salle, b. 4. Julmond 1930.

Liebe . . . . . ! Beftern erhielt ich Deinen Gilbrief. Leiber ift es uns nicht möglich, vor Sonnabend nachmittag, wenn überhaupt, bas Schredgefpenft von Lalle aufzunehmen. Bir maren beute abent beim Rufter Raue und wollten eine Befichtigung vornehmen. Leiber ichlug uns biefer, wie wir icon porausfaben, bies ab, weil biergu bie Rirche beleuchtet merben mufte. Wir baben allo auf Conn. abend nachmittag vericieben muffen. Bis babin alfo noch gebulben.

Das Belpenft ftant fruber in ber Marienbibliothet, bann wie auf bem beiliegenben Bilb im abgeichloffenen Raum langs bes Sausmannsturms, jest ebenjo aufgebaut in einer Rrupta ber

Marientirde (Martitirde).

Dame bes Ronfiftorialrats folgt. Unmelbung beim Rufter Raue. Intmifden beutiden Gruf . . . . . . .

Diefer Brief ift ein Rulturdotument, benn er bezeugt, bag bie genannte Ungeheuer. lichteit Tatface ift, felbft wenn fie nun 400 Jahre nach bem Tobe Luthers abgeftellt murbe. 3d erfuhr burch biefen Befucher noch meitere Einzelbeiten.

Die Bergyuppe bat eine abnliche rubelofe Banberung burchgemacht, ebe fie an ben beutigen Ort tam, wie Schillers Schabel, Schillers Schabel fieht beute in einer Rifte binter einem Borbange in ber Rurftengruft ftatt in bem Sartophag, Luthers Totenfigur manderte von ber Marienbibliothet in ber Oberpfarre in einen nicht unwürdigen Raum der Marientirde gwifden ben beiben Sausmannsturmen, in bem Bilbniffe aller Pfarrer ber Marientirche und ein Bild Luthers find. Der Raum bat icones Dachgewölbe und an ben Banden eine bobe icone Bolgtafelung. Begen biefen Raum mare an fich nichts einzumenden, es blieb bei biefer Unterbringung; aber immer bas ungebeuerliche, bag man Totenmaste und Sande an eine Wergpuppe montiert hatte. In biefem Raume mar bie Rigur, wie bie Bilber geigen, mit bem Ropf ftart vorn übergeneigt, faß wie lefend por ber offenen Bibel.

Sie mar bort, wie mir ein Befuder genau ichilberte, fo aufgeftellt, bag bei geoffneter Zur ber Befucher erft gar nichts bavon fab, ba ber geöffnete Turflugel ben in ber Ede ftebenben Geffel mit ber Duppe und ben Tifd gang verftedte. Sierdurch mar erreicht, baff ber Befuder bei ber Befichtigung ber Bibliothet nun unwillfürlich eridrat, wenn er nach Schließen ber Ture unerwartet por ber Bachepuppe fant, beren Ropf fo gefentt mar, bag man bie Buge Luthers gar nicht beurteilen tonnte. Bor bem Reformationejubilaum 1917 foll im übrigen ber bide Staub auf bem Dfarrtalar und bem Barett gelegen baben, Eine Zeitlang batte man auch einen Bierfrug auf ben Tifd geftellt.

Das Bilb ber Rigur in biefem Raume (fiebe Dr. 1) jeigt bas feine burchgeiftigt nordifche Profil, beweift, daß alle die Fetttopfe, all die aufgedunfenen, plumpen oftifchen Ropfe von Luther, Die mir fo baufig feben, eine feltfame Borgefdichte verraten.

Schon feit Jahren bielt man bie Beit fur reif, Martin Luthers Totenmaste an einen weit unwürdigeren Ort, in einen fleinen bufteren Raum ju transportieren. Unfere Bemahrsmanner, Die vier Tage nach ihrem Gefuche Die Erlaubnis erhielten, Die Bergpuppe ju feben, ichilbern biefen Raum wie folgt:

"Es ift ein fleines, verfchloffenes Debengelag, fublich vom Bauptaltar, welches burch ein vergittertes und verftaubtes Benfterden mehr verbuntelt als erbellt wirb"!

Der Rufter berichtet, bag bie Bachsabguffe brei Tage nach bem Tobe Luthers, als ber Garg in bem Raum swifden ben zwei Sausmannsturmen aufgebahrt gewefen fei, abgenommen morben feien. Wenn bie Totenmaste nicht an fich fcon bagegen fprache, wenn fie nicht ber ficherfte Bemeis bafur mare, bag bie Totenftarre ber Musteln noch vorbanden gemefen fein muß, als man fie abnahm, bann murbe bie Latfache, bag Luther im Binnfarge überführt murbe, ben Gegenbeweis ju ber Angabe führen, ber Binnfarg murbe ja jugelotet! Warum follte man benn auch bie Totenmaste fo gefahrben, bag man ben gerftorenben und ruttelnben, faulnisforbernben Eransport erft erledigte, ebe man fie anfertigte. Totenmasten werben möglichft gleich nach Eintritt ber Mustelftarre, menige Stunden nach bem Tobe, angefertigt! Das Buchlein: "Luther und Salle" magt baber auch nur von einem bie Totenmaste ,foll in Salle angefertigt fein" ju fcbreiben.

Barum aber biefe unmabriceinliche Rama? Dun, febr einfach, weil fie bie Schafalfpuren bes Morbes tilgen bilft, weil bas rafde Bermefen ber Leiche Martin Luthers (f. o.) eine unangenehme Tatfache im eistalten Bintermonat mar. Ginen anberen Sinn tonnen biefe Angaben nicht baben! Dein, folche Ammenmarchen laffen wir uns nicht auftischen, aber sie find uns Berrater! Juffus Jonas, der nabe Freund Luthers, bat icon in Eisleben bafür gesorgt, bag die Lotenmaste, wie das immer üblich, gleich abgenommen murbe, und mirb bas beilige Bermachtnis junachft mit nach Salle in feine Oberpfarre genommen baben.

Dafür gibt fein Bericht Unhaltspuntte genug, er melbet: "Bu Eisleben / ebe biefe Kirchen Ceremonien alle gebraucht ! haben zwen Maler also bas tote Angeficht abtonterfeit / einer von Eisleben / Dieweil er noch im ftublein auff bem bett gelegen / ber ander / Meifter Lucas Fortennagel von Sall / ba er fcon eine nacht im Card gelegen."

Mir murbe von Foridern bestätigt, bag unter "Abconterfeien" ber Leiche auch ein Abnebmen ber Totenmaste ju verfteben ift.

Die Aufnahme aus diefem Raume (fiebe Dr. 2) zeigt die Wergpuppe mit meniger nad vorne geneigtem Ropfe, bie rechte Sand liegt auf ber gefchloffenen Bibel. Gie wurde mit ber Sigur felbft an Ort und Stelle verglichen und als gut bezeichnet,

Die Bergpuppe bat ein Pfarrbarett auf, ich gebe aber bas feltene Bilb ohne Barett bier mieber, bamit mir bie Lefer alauben, baf bie Werapuppe furgen Sagrmuchs, wie er im Mittelalter nur von ben Buchtbauslern getragen murbe, aufweift. 3ch befite ein anderes Bild, bas bies noch icarfer angeigt, aber nur ben Ropf wiedergibt, Diefer gefcorene Berbrechertopf icheint ben Bebeimorben, Die Luthers Totenmaste bis gur Stunde fo icanden, mobl befonders am Dlate ju fein. Wenn man icon einmal eine Bergpuppe benust, um bie Totenmaste aufjumontieren, wenn man fie mit Salar und Unterfleid mastiert, bann mare es bod auch ein leichtes, die von vielen Bilbern bekannte Saartracht Lutbere burd eine Derude miebergugeben fatt bas Barett auf einen gefcorenen Ropf ju ftulpen ober endlich eine im Laufe ber Beit gerftorte Deriide burd eine neue zu erfeten. Aber mo bliebe bie Totenicanbung, mo bliebe ber "Rlud" Rom-Jubas über ben großen Deutschen Rreibeittampfer!

Alle in brei Jahren gefammelten Erfahrungen bestätigen mir, baß jeber, ber um bas Anfertigen einer Aufnahme bittet, abgewiesen wirb. Ja fogar Runftwertstätten an Ort und Stelle merben abichlagig beichieben. Dies mare begreiflich, menn bas Pfarramt fich felbit all bie Jahre bemuht hatte, bas vor 15 Jahren etwa angefertigte Bilb ober weit beffere allen Deutschen, vor allem allen Lutheranern burch Maffenverbreitung guganglich ju machen. Da bas Ronfiftorium bies gang und gar nicht tut, fo tann ich nach



Diefes Lichtbild der Edlergpuppe mit aufmontierter Totenmaske filartin Luchers und den Edlachgabgliffen feiner Hände ist ausgenommen, als die Edlergpuppe noch in dem größeren Kaume mit der Holytäsfelung swischen den beiden Hausmannsnitzmen der Kirche fand. Dier ist die Bibel aufgefchagen und die Edlergpuppe fchrint darin gutefen.



Diefes Lichtvild wurde voor enna få Jahren von der Ederguppe nati der Totenmaake, und den Edacigsagiffen der Hande hie Aberen Edacigsagiffen der Hande die Edergepuppe foot in dem klienen dankten defalh der Kinche, in dem fer par Samde nach fielde bei der für gefallsfien worden, nach die Hande find anderen gefegt, auch fil der konft verniger nach vorm übergewisch. Die Edergupper trägt und an diefem Sanderen für grundprisch das Barren. Biefes Lichtvild aber wurde gemacht, nachdem man das Barret abgegogen hatte. Es wurde von mir jur Febbildung ausgewahlt, um den gefalleren der Sander der Edergupper zu eigen.

Ablauf breier Jahre nicht langer warten, biese ungeheure Wersämmnis daburch ansyngteigen, daß ich biedes erschütternde Bild, aber vor altem die vom nie selbst angefertigem wert bestieren. Bitter nummehr veröffentlich, damit 400 Jahre nach der Jertigmn der Kotemmaste dies vortreistliche Zeugnis für die Willemsfürzte, Geriffentliche und dem ben Eeclijm Nuthere einklich in die beriert Malfen des Deutschen Wolfen worden dem gegen fann, gleichzeitung aber auch das Deutsche Wolfe den folltichnen Frevel, die Totenmaste des Welermators und den Abguls seiner Zotenhaube einer Wergpuppe aufzumontrern, erfahrt.

Bir werden sehen, ob das Konsistorium mir für diese Übernahme seiner Pflicht grant ift, obwobl es fie völlig verabfaumte!

Die Kulturichande biefer gangen Buffande fann nur aufhoren, wenn Deutsche bem Rongiftorium Gubinrengel Gadien (f. u.) über ben Unfug in ber Marttfirdie (frubere Marien, ober Liebfrauentirde) in Salle an ber Caale ibre Entruffung brieflich ausfpreden und baburd bafur forgen, bag bie unwurdigen Buftande ale folde vor bem Ronfifterium bereichnet merben! Dir mollen erreichen, baff bie Lutherichanbung aufbort, weder Original noch Abauf der Totenmaste auf Duppen aufmontiert wird. Dielleicht leben nod Dachfahren Luthers, Die fid bas verbitten tonnen. Dann erfahrt ber Rom, Audaflud vom "Schredgefpenft von Salle" nicht immer wieder neue Dabrung burch bie Moranume mit ber Machaniante! Statt biefen furchtbare Mart ju mieber: holen, wird bas Bolt in Stoly und Chrfurdt vor ber Maste bes großen Deutschen fteben, ber die Bannbulle öffentlich verbrannte, por ber Ronige und Raifer gegittert batten, ber ale Dond) allein por ben graufanten, bie Reper verbrennenben Rirdenfürsten fand und feine Übergengung betannte, ber uns bie Freiheit aus ben Retten Roms bradite, in beffen Borigteit Die Geifiliden ber Lutherfirde beute wieder mit vollen Gegeln jurudtehren (f u.). Bor allem aber merten bie abergläubifden Jobfeinde Deutscher Beiftesfreiheit ergittern, wenn fie erleben, bag ibr torichter Sput und Rlud über Luther fein Enbe bat.

Was aber auch in Zutunit gescheben mag, die Taffache der bis zur Stunde herrichenden empirenden Aufände ist nicht ausglichsigen. Und deschalt noch ein Wort an die gelamte Geststlichteit der protessantsigen Arche im allgemeinen und den Emperintendenten Subhrengel Sachsen und die Pharrer der Marktiftiche in Salle im besondern:

Es ist Euch allen nicht unbefannt, daß es dem Primas unter den Kirchenfürsten, Kardinal Albrecht von Hobengoltern, Ersbischof von Mainz und Magedeurg und Dischof von Ableft ab. Eaale put einer hochburg des Katholizismus zu machen, daburch, daß er einen großen Meliquienichau nach Salle bringen ließ und das fatholisie Etist ausbaute. Bon bier aus sollte Rutbere Mittenbera erfürmt merben.

Es ift Euch allen tektant, daß Martin Luther vom Papile verkannt, vom Kaifer einem Brief lehrieb, als bies geldach, und bem allmichtigen Fürstprimas einen Brief ligrieb, in dem er ferderte, daß innerhalb 14 Zagen die geauenvolle "Absactreci" aus halle wieder verschwunden millfe, wierigenfalls er den Deutschwe das eine Breungste de ungebeure "Getrecksferung" burd eine Gedrift fler nachaden werde und auch das personliche Berhalten des Kardinals als eines geistlichen Fürstlem ins belie Sommelicht stellen werde.

Es ift Euch befannt, bag ber allmächtige Kardinal ein demütiges Schreiben an Lutber richtete und ibn verficherte, bag ber Hauptgrund ber Beschwerbe, die Ausstellung ber Ressaulen, ichon aberhellt seil

Luther hatte gesegt, Mittenberg murbe nicht von Kom urüdgemonnen, ganz Mordeutschland war damit gerettet, und Luther dar später noch in Halle sie sie eine Lehre ge predigt. Ihr misst als alle, Ihr Geifflichen ber protessantischen Kirche, das an diesem Det ein entscheidender Siede, das an diesem Det ein entscheidender Sieg Luthers Kom gegenüber errungen murbe. Und nun lass der Nommen ihre Siede Schauben Teinungh, das die Teinungheit und der und bei Wachschauber Totenhände Eures Verfermaters in einem düsteren siehen Gelaß untergebrach inh, das mit seinem Gittessen misstellen und feinem angestloften Deleuchstung einem Kerter aufsällend ähnlich siehel, und pwar aufmontiert auf eine in gestlicher Aufmstracht gesteinder Aufmen ihre der Aufman ihr den der Aufman von der der Aufman von Gerer Amistende, um diese unwurftige Gebaren als solches zu empfinden. Es muß erft ein Deutschalburger fonnen, um Euch das bewußt zu modern.

Aben noch ein meites babe ich der protessantischen Gestlichseit, wer allem aber bem Sonisstenium von Sachien Wöhrpernagt und dem Kirchmausschus der Kreiftenunftruch in Halle mitzuteilen, und ich tröste mich verfäufig mit dem Gedanten, daß ich ihren hier etwas erössine, dass ihren die dahn werfaussig mit dem Gedanten, daß ich ihren hier hoch gestlich der Schriften im Wartschaff glauben gaug kennty wer berein wei der lababilischen Jahen und der Halle der dem Anglenaben. Der Freimaurrecei an "Symboliaten". Seie sprechen einer "simbolischen Jahrandung" Einstell auf und krein der dem Glibe Vlapelenns die Augen ausgestoden, gang wie das sabelistisch Juden unt dem Wilden und der dem Glibe Vlapelenns die Augen ausgestoden, gang wie das sabelistisch Juden wirt den Albeiten über Gegare unter Ausstlösse von Flüssen, ju nu pflegen. Schrifte der im Vastifan und im Jestutenorden der flutre Abersslaube, daß eine Kesteri sich einstalle länger auf 400 Jahre balten finne. Die 400-Jahr-Spreiter der Referentation Lusbers im Jahre 1917 wurde auf Oruf Nome hin von der protestantistien Kirch aum gesteren, wegingsgen die Seier des Wiedenachtenbestenntsies, der Constessio Augustana im Jahre 1930 mit großem Pomp begangen wurde, weit ja dies Bestuntlis die Kurtherstrick wills an Nom wersten hat (s. u.).

Wenn Ihr beibe Tatjaden fennt, dann laft Euch nun von mir einiges ergiblen, das Ihr jest beiler begreifen tonnt. Als die geit der 2003abr-Beier ber Kelermation Foramokete, das man ein freiseundes etwa 15 gentimeter im Duchmeffer gestes, gang getreues Lichtbild ber Lutverfigur berfiellen laffen. Ein Abgug fit im Gelaß fo aufgedangt, daß eine Monfram, die "nijufülig" diet, dwor feht, ibn gang verbiegt, fifte viele Laffeche bate ich Zeugen. Das Bildenis, fo fagt der Külter, ift fein perfon.

liches Eigentum.

Ferner fieht vor bem Lutherbild noch eine Reliquie: ein 20 Bentimeter hohes Kreug aus Gifen, in welches geben aus bem Rleibe ber Jungfrau Maria eingefpannt fin!

Dun möge mir ein bobes Konsststert un von Sachen-Sübyrengel zweierlei erstüren:
Dun möge mir ein bobes Konsststerium von Sachen-Sübyrengel zweierlei erstüren:
einmal die ungebeuerliche Lassache, daß eine Monstran und Netiausien in dem gleichen
Raume stehen, in der die Bergupupe mit der Zotenmasste aufgebaut ist, sintemalen
sie doch in einer protespantischen Kirche an sich wenig zu suchen baben, erst erech nich
sie doch in einer protespantischen Kirche an sich wenig zu suchen baben, erst erech nich
sie den sie der kirche sie sie eine Fische in der Kister sien verschäusies
Eigentum, diese Lichtbild, ausgezechnet in dem dansten Naume bängen bat, in dem
ja an sich das Original siedt, satt das er sich eine sienen siene beste Wohner
innumt und sich daran erfreuen sonnte. Jangeachen muß boch werden, das dies beides
etwas siestiam sit, während andererseits der Bastelan und der Jestustenoben in ibrem
Korstalunden von der Näufelder der Luthersichen Kekerei un meteer Zeit in besonders
bobes Interest au, "Omnbolaten" haben. In nicht die Monstran bich vor dem
untberbild ausgerechnet in dem Raum der Zeitemanske, ausgerechnet in Jasse, der

Dur, wer die aberglaubifchen Lehren ber Geheimorden tennt, nur wer die Wege weiß, mit denen fie die ihnen gefabrlichen Freiheitsämpfer gebeim beleitigen, nur wer bie aberglaubifchen Mittel und Wege weiß, mit benen die Angst vor den Folgen ber Laten gedannt wird, ber wundert fic über die felfamften "Jufalle" nicht und weiß,

wie peinlid es ben Gingeweibten ift, wenn man fie ans Jageslicht bolt!

Auf die meine öffentliche Antlage, die ich auch im Jubendorffs Woltswarte", Joge 2/31, erscheinen ließ, wurde in der Persse und in Briefen von den Gesistlichen er Marientliche tollühn debauptet, das sich die Unwahrdeit geredte öhre. Auch ein Antwortschreiben an mich sollte dies erharten. Ich dade diese leite Antwortschreiben an mich sollte diese erharten. Ich dade diese an Unter. Erling, Mogert sich sieder ungefürzt wiedergegeben und widerelgt sie auch "L. B.". Folge 3, 4, 5, 13). Es ist aber das tolltühne Behaupten der Beannten der prechantischen Kirche weiter gedieden, umd so gestatett es der Naum nicht, daß ich in biefer Auflage so eingebend ales wiederzegebe, was sieder in den genannten Golgen der "Ludendorft Bostenett" 1931 nadelsen kann. Doch date ich die gange entarere Luderfeschaubung sir die abergläubischen Logenbrüßer und die dahrierschenden Mächte Mom-Juda sir se sieden dass wiedersche des Bilderie der eineben muß

Betrachten mir querft, mas alles entgegengehalten murbe:

1. In Salle gibt es fein Konfistorium. Das Konfistorium für Sachsen-Siibsprengel fint in Maadeburg.

- 2. Das Original ber Tofenmaste wurde vor vier Jahren von der Wergpuppe genommen und ein Abguß der Tofenmaste wurde auf die Wergpuppe gefetst.
- 3. Jebermann tann die Wergpuppe feben, sogar ben Konfirmanben wird fie gezeigt.

  4. Dief Panoptifumpuppe entsprach ber Totenehrung großer Toten im 17. Jabrhundert, der Zeit also, in ber sie hergestellt wurde, und aus Gründen ber Trabition wird sie beitebalten.
- 5. Die Echtheit wurde erft von Profesior Frid und hahne vor wenig Jahren erwiesen, und beshalb ift die echte Totenmaste beute in einem gotischen Schrant ber Rirde verwahrt.
- 6. Abgüsse von Totenmasten merden verlauft, und zwar werden sie schon lange verfauft und sinden kie in vielen Bibliofenten. Diese Mitteilungen wurden am 4. Januar gemacht, wöhrend am 8. Januar die Hallenfer herren zusammertraten, um den Preis für die Totenmaste anzusesen! Der Preis, der im Monat Januar angegeben wurde, betrug erst 10. bis 12. DODI; dann 20. bis 30. DODI, um faliessich 31.50 DODI.
- 7. Enblich murbe versichert, "baß bie Pfarrer und ber Gemeinbefirchenrat nie und nimmer im Dienste von gebeinnen Madfen ober im Dienste von Rofentreugern und Orben fich beachen, fonbern freie Deutsche Manner finb.

Obgleich die Geiftlichen also bedaupter haten, ich batte meine Antlagen aus der Luft gegriffen, tonnten fie im Grunde nichts widerlegen, und ich wies ihnen in der Antwort nach abs die Schändung Lufvers genau so groß fei, obwohl man seit vier Tabern den Abauf der Josephandele, der genau so durch Bemalung und Einsekung von



Schändlidjes Zerrbild der Cotenmanke und Cotenhände Luthers auf S.6 des "Führer durch die Ausfellung im Angsburger Kathans — Fürftenjammer – antäftlich der 400-Jahrfeier der Konteftio Augustann 1931". Durch Spisywichtellerlung der photographischen Liufe pum Weiche händlich erpenter Verpererung.





Diefe Bilter und ale Befitarte imm Werfe wen 10 Pf. bas Stut buid Subnererie Berlag, Ginb,D., Munden, Nomunfrafe 7. .. i berieben. Die wiederhergesteilte Cotemaste Luthers

Blassugung geschändet mar wie das Original, auf die Wergauppe montiert als Tockmaste Unters eige. Die birigen Angaden, die scheinder eine Rechsfretigung entbielen, richteten sich felbit. Wenn wirflich die Zeiemmaste im Handel erschienen wäre, dabtte auch ein Preiss seftgestes werden missen. Der presstandigte Pharers Freie leistete es sich (1. Falge 13 "Lubendorffs Wolfswarte"), das Kehlen einer Preisseftliegung damit zu erflären:

"Daß fur bie Totenmaste genau wie bei ber Apfeln auf bem Bochenmarte ber Preis veranberlich fei." (Siebe Rolae 13/1931 "Lubenborfis Boltsmarte".)

Wie es im übrigen um ben Bertauf ber Abgulfe bestellt war, beweist bie "Eistebener Seitung", Opt. 44, vom 21. Februar 1931, darin wirb die Beier gestündtert, mit der seins Wochen nach meinen Weröffentlichungen im Serebezimmer Lutbers in Eristeden der Abgulf der Zotenmaste bei einer Feier entlich 400 Jahren auch Lutbers Zod zum erstenmaß zur Aufstellung tannt Der Bürgermeister sagte in seiner Ansprache, das es der Geburt- und Berechfalt Lutbers

"nach mehr als zweijahrigen Bemuhungen gelungen fei, ben Abgus zu erwerben . . . burch bas liebenswurdige Entgegentommen von herin Geheimrat Prof. Dr. Fider und herrn Prof. Dr.

Sabne fei es moglich geworben, bie Daste ju erwerben".

hiermit ift die Behauptung ber Beiftlichen, bas bie Totenmaste Luthers im Sandel

vor meiner Beröffentlichung icon erwerbbar mar, als unwahr nachgemiefen. Durch jahllofe Briefe murbe mir auch die Tatfache erhartet, bag alle Behauptungen,

Durch jablofe Briefe murte mir auch die Cafiade erbartet, die alle Behaputnungen, ieber in Salle tenne bie Tockmanafe tutjeres, als unwahe erwieseln find. Alle Machriderte bestärigen meine berijäbeige Erfabrung, die es sich um die bekannte, bei ben Bekimmorbn für folde Jülle angewandte, "Diffentidiseti binter versschlossens zu bei ben Bekimmorbn für folde Jülle angewandte, "Diffentidiseti binter versschlossens zufbandter. Die Maste wurde gezigt, sond batte sie ja auch niet, "Scheredgespruft" sin ibnnen; aber boch nur benen gezigt, bie barnach fragten, so daß alle nie im Beltse amböung ju befürchten war. Aus ber Jahl ber Veriefe, die ich jum Zeit im "Aubenborfis Wolfswarte" (Jolge 5) veröffentlichte, soll bier nur ber Veriej eines der Obersten Riffendlichte Bachsein ausgestützt werden:

Generalfuperintendant ber Proving

Magbeburg, ben 5. Januar 1931.

Am Dom 2, Fernfprecher 1858.
Gehr geehrter herr Dottor!
Die von Ihnen tritifierte Lucher-Reliquie babe ich nie geseben, auch nicht mein Rollege Prof.

D. Schitte, in beim Sprengel Salle geleter, Dad fennie eine mittellig, bei der Neuen Gegentum ber Martigemieb in Salle ist und in ihrer Militabet auflenscher wird was eine fenn ier Jahrfunderten in einer hiefen keiter Salle ist und in ihrer Militabet und went einer fein fenn ier nach fenn ier Jahrfunderten in einer Fielen aber ihrer Salle in Wasselbeite ihr wie gefensten Werbeiten werden. Die ihr Gegente Militabet ist wie gestellt in der den gestellt unferfestigt ist wie Wartigemeinke veranlagt, an ber übertierten Aufmadung nichts zu anbern und ihre filmt. Den der Baufflunde abulginer, under der Verauster fenne ber Kreiernatere Militabet der Weiterlichen abulginer, und der Verauster fenne ber Kreiernatere Militabet.

Einbrud machen foll. Um Ihnen eine Bullig auchentische Austunft über ben Sachverhalt geben ju tonnen, habe ich Ihr Schreiben vom 1. b. Dr. an herrn Professor D. Dr. Eger in halle weitergereicht und

einen Bericht über bie Angelegenheit von ibm erbeten. Ergebenft

get. D. Stolte.

Mio die beiben Generalsuperintendenten Sachsens, die oberften Kirchenbeamten, baben die Zotemanste Lutbere vom meiner Breiffentlichung nie geschen, und ber jür haben bei Webenburgungen mit der Totemanster zubig bestehrt, baben fich um eine "höchst abstosenbe Berbindung der Archamaste mit einer Runt fanheit!"

Könnte es eine beffere Beftätigung ber unerhorten Buftande geben, als biefer Brief es mar?

Bas nun die 5. Ermiderung anlangte, bag bie Editheit ber Totenmaste erft vor wenigen Jahren festgestellt fei, fo fonnte ich ben Berren ber Sallenfer Rirche barauf in "Lubenborffe Bolfemarte", Folge 5, folgendes ermibern:

"In ber "Caalegeitung" im Jahre 1889, Dr. 94, 3. Beilage, bat geftanben, bag bie beruhmten Bilbhauer Chriftian Daniel Mauch und Ernft Rietidel, alfo bod zwei febr bedeutende Mutoritaten, am 6. Juni 1846 bie Echtheit ber Maste überzeugt beftatigt baben. Go fteben mir alfo

vor bem Entweder - Dber:

Entweber bat bie Marientirche in Salle Diefe unerhort wichtigen Dofumente ber Beftätigung ber Totenmaste burch swei bervorragende Sachleute gar nicht aufgehoben, obgleich fie die Daste als ihr Eigentum bezeichnet, eine Ungeheuerlichfeit erfter Ordnung, und beshalb tonnten bie Pfarrer ber Marientirche bies vielleicht nicht miffen; ober aber Pfarrer Saffe und Pfarrer Frige haben in ibren Auffagen in ber Prefie beibe biefe Latfache bewußt verschwiegen und hierburch glauben machen wollen, erft bie Projefforen Fider und Sabne hatten jum erftenmal bie Echtbeir ber Totenmaste Luthers feftgeftellt! Da haben wir ja eine icone Bab! Bir begludmuniden bie Burger Salles fur bie Ehrung, bie fie burd folde Zatfachen vor bem Deutiden Bolte erleben!" Much bies ift uns eine ungeheuer michtige Enthullung. 2Bo ift bas Protofoll ber beiben großen Bilbhauer aus bem Jahre 1846, bas bie Echtheit ber Totenmaste be-

weift, hingeraten, wenn bie Beiftlichen ber Rirche nichts hiervon miffen wollen und

behaupten, Die Echtheit fei erft vor wenig Jahren ermiefen?

Auf die Behauptung des Bertaufs der Abguffe find wir ichon eingegangen, und ich brauche nur noch auf bas ungeheure Berfaumnis ber Rirdenbeamten bingumeifen, bie Totenmaste Luthere burch einen Runftler von ber Schandung, Die fie erfuhr, ju befreien. Diefe Schandung ging namlich noch viel weiter, als ich bei ber Abfaffung meiner Unflage abnte. In ber Folge 3 ber "Lubendorffe Bolfemarte" habe ich aus einem Artitel "Magie bes Bilbes" von Ernft Benfarb, ber vor einigen Jahren in ber "Frantfurter Zeitung" erfdienen und von Pfarrer Frige mir überfandt mar, angeführt:

"Magie bes Bilbes" von Ernft Bentarb.

... . Das Tollfte, mas ich auf Diefem Bebiete erlebt babe, ift mir in Salle begennet. Ich babe bort namlich ben Reformator D. Martin Luther leibhaftig befuden tonnen, Er fist bort in ber Marientirche und martet barauf, bag bofliche Leute ibm ibre Aufwartung maden. 3mar traf ich ben hoben Berrn nicht mehr gang am Leben und mußte baber mit einer Danoptifumfigur Diefes Deutschen vorlieb nehmen, welche jeboch fo taufdent gearbeitet ift, bag mir feitbem bas Defen ber Reformation erft völlig flar geworben ift. Stellen Gie fic por: Ein Manneguin, angetan mit ber Eracht eines protestantifchen Geiftlichen, ift mit einem Ceberriemen an Die Lebne eines alten Renaiffanceftubles angeichnallt, woburd ibm eine fibenbe Saltung ermoglicht wirb. Bor ber Puppe fteht ein Tifd, auf bem bie Arme und die Sande Plat gefinden baben. Die Rechte liegt auf einer Bibel, Oben, b b. jenfeits bes halsausschnittes bes Talars, ift ber Puppe ein feftgeftopiter Balg aufmontiert, auf welchem man ben aus Bache mobellierten Ropf bes feligen Luthers befeftigt bat. Uriprunglich trug ber Delinquent eine Berude, Die beute burd ein Samtbarett erfett ift. Die Abnlichfeit ift frappierend, jumal bem Beficht angeblich die Totenmaste jugrunde liegen foll, die man jeboch burch nachtragliches Difnen ber Libfpalten, Ginfebung funftlider Augen und burd Bemalung völlig jur Lebenbmaste vermanbelt bat. Ja, fo etwas gibt es in Salle, und biefer "Lutherichred" ift nicht als Popang von einem fanatifden Ultramontanen geichaffen, fonbern ale ehrenbes Dentmal von ben Geinen errichtet worben. Diefem "beiligen Lutber", wie man bie Rigur am beften taufen murbe, merben noch beute und regelmäßig Blumenftrauße von ber Bevollerung bargebracht und bei ibm niebergelegt.

Bir feben, bier laffen bie Juden in dem bekannten fonobberigen Con ihren Sohn über die Bojim ergießen und enthullen gang offen, bag biefer "Lutherfdred" genau fo wirft wie ein Dopang, ben fanatifder Ultramontanismus aus Rache an Luther aufgeftellt bot, und bas Befen ber Reformation als Luthericanbung enthult! Ja, es wird noch obenbrein ber Frevel enthüllt, bag man an bem Original ber Totenmaste nachträglich bie Augenliber aufgefchlist und funftliche Augen eingefest und bie Maste bemalt bat. Das übertrifft unfere ichlimmften Befürchtungen und übertifft noch weit bas, mas ich in meinem Auffas befanntgeben tonnte. Da felbitverftanblich ber Jube tein Interesse daran haben tann, das Deutsche Bolt gegen diesen Rom-Juda-Fluch ju empören, so fieht am Schluff, mit der Gedantenlosgfeit der Gosim rechnend, die unmahre Behauptung, daß die Protestanten diese Puppe als "beiligen Luther" mit Blumenssenden bedäckten!

Die Pfarrer ber Marientirche berichten nun noch bie Ergangung, bag bie Schandung ber Totenmaste im 17. Jahrhundert vollzogen murbe. Bu berfelben Reit alfo. au ber, wie mir faben, von Rom aus ber Befehl erging, wenn nicht Luthers Gebeine, fo boch beliebige Gebeine aus ber Rirde in Bittenberg nach Italien ju fchiden, bamit biefe Gebeine bes "Ert-Repers" öffentlich verbrannt merben tonnten, begab fich alfo auch ein Dreifter baran, Die Totenmaste burd Muffdligen ber gefchloffenen Mugen gu icauben, Blasaugen einzufegen, fie ju bemalen und ihr eine Derude aufzufegen. Dfarrer Rribe fagt in feiner Antwort (f. Rolge 4 ,, Lubendorffe Bollsmarte"), daß biefer vermegene Schanber ber Totenmaste eines großen Deutschen ein Italiener mar! Go ift alfo ber Ginn ber Schandung noch viel beutlicher entbullt, als ich in meiner Unflage ahnte. Die "Frantsurter Zeitung" fpricht von bent "Delinquenten", mabrend bie Beifi-liden von Salle ftolg behaupten, ber furzbaarige Schabel bes Originals ber Totenmaste, ber bis por vier Sabren auf die Werapuppe aufmontiert mar, fei nur gufällig fo fursbaarig gemefen, weil die Derude ,abgefafert" gemefen fei, und ber Abguf, ber jest auf ber Danoptifumpuppe ift, babe einen gang tablen Ropf. Golde Corbeiten magt man in fo ernfter Angelegenheit ju ermibern, als ob man nicht eine neue Perude nach Saartracht Luthers jum minbeften batte ber Duppe auffeben tonnen, um bie Masterabe etwas weniger "abstoßenb" ju maden. Beil alle folde iconen Ausreden die Deutschen nicht beruhigen konnten, hat ein

Weil alle folde ichonen Ausreden die Deufschen nicht beruhigen fonnten, hat ein gegen Liedentat in Halle nur beschloffen, nur noch das Original der Totenmaste ju geigen, das Gelaß aber mit der noch gang unveränderten Wergpuppe und dem Toten-

mastenabguß neuerbings nicht mehr gu geigen.

Die Geiftlichteit Salles bat neuerbings bervorgehoben, daß die Wergpuppe mit ber Tetemmate ein Erfan für ein Ergbentmal fei, weil zu jener Zeit, als fie entstand, Erg fehr teuer gewesen sei. Mun versteben wir aber bann nicht recht, weshalb mit einem Mal biefes murbige Erzerfabbentmal nicht mehr gegetat wird!

Ebense michtig für das Planvolle diefer Lutberschändung ist die Tactade, daß auf ber Feire ber Augsburger Konfession (1. weiter unten) in dem Katalog, der an die mehr als dundertaussen Besluder in Augsburg im Jahre 1930 vertrieben wurde, die Totenmaskt Luthers mit den Händen, ist man dort auf ausgestellt batte, in geradegunglaubsider Beise daburde niestellt abgestiede wurde, daß man Kopf und Hände optischer Werfeitzung auf die Platte brachte, so daß der Kopf ganz vergerrt und die Hände größer als der Kopf jum Abbild fommen. Ig gede diese Abstidung, die auf biel Wiese aus mieher nicht anderes als ein Luthersforet ist, die wieder.

Durch ben Wergleich biefes Bilbes mit den von uns bergestellten, wird der Leter am flarften erfennen, welch ungedvuerliches Berhalten hier vorliegt. Die beste Anne er auf solchen Uning ist die Tat. So haben wir uns sofest eine Zetenmasse von Halle, die ja jest im Handel der erhältlich ist, lenden lassen. Windener Kinstlied tet treu nach der Zeichmung des toem Lutber von Aurthongel die Augentüber wieder is gestälossen, wie sie waren, ebe der beriste Römiling sie im 17. Jahrbundert aufstliste. Um dieser Vorleng sie im Abstille angeserigt werden, und im "Qubendorffs Boltswartet" Werlag sind Absilbungen im Handel erschienen, die hösfentlich dem gangen Wolfe dwerten, das biefe Zotenmasse, weben der gehrentlich werden die noch in optischer Vergerrung anfimmt, seinwengen, wie der Geupreinstehen Golde

behauptet, einen bes Reformators unmurbigen, fondern gang im Gegenteil einen bochfi murbigen Einbrud macht,

Doch beutlicher wird bas Berfaumnis ber Rirchenbeamten burch bas Bilb bes lebenben Luther, bas ber Runftmaler Paul Benber (alte Duffelborfer Soule) in treuefter Biedergabe nach ber Totenmaste felbft von Luther gemalt hat, Saartracht, Augenfarbe und Rleibung find treu nach authentischen Quellenangaben gehalten. Wir geben biefes lebendige Bilb bes großen Deutiden freien Mannes, ber bie Beiftestnebelung Rome burd fein Berbrennen ber Bannbulle fprenate und megen feines Rampfes gegen Juba in Gisleben ums Leben tam.

Die Reproduftion biefes munbervollen Lutherbildes, bie mir bier miebergeben, gibt nur einen Bruchteil bes Gemalbes felbft, aber bennoch gebt fie burd ,, Ludenborfis Bolfsmarte" Berlag in ben öffentlichen Sanbel, bamit bas Deutsche Bolf ben Rom-Juba-Rluch über ben toten Lutber bricht, Dogen bie Dfaffen meiter gegen uns geifern und behaupten, es fei "Materialismus", bag mir fatt all ber ichlechten Bilber bas ungeschandete Bild Luthers bem Bolle geben, Es ift Materialismus und febr oft noch febr viel Schlimmeres, wenn Rirdenbeamte bie Biebergabe eines Bilbes eines großen Toten Materialismus ju nennen magen!

Es foll endlich nicht unermabnt bleiben, baf mir bie Berficherungen bes Sallenfer Pfarrers, fie feien alle freie, von Gebeimorben unabbangige Deutsche, in ber Rolge 5 ber "Lubendorfis Bolfsmarte" etwas beleuchteten. Bir beidranten uns ba auf Beftftellungen an Band ber Lifte, einer einzigen ber funf Rreimaurerlogen in Salle, berudfichtigten alfo die vier übrigen Logen und die Rofenfreuger und Cfalbenorben noch nicht einmal. Bir tonnten ba feftftellen:

#### 1. Rreininnnhe.

Unter ben 12 Mitgliebern ber Rreisspnobe ift allein aus ber Loge "Bu ben brei Degen" bem herrn Oberpfarrer Thiebe gleich jur Geite ber

Br. Generalbirefter I. Soffmann.

2. Gefamtverband ber evangelifden Rirdengemeinde in Salle an ber Gaale,

Bier finden mir als 2. Borfitenden Juftigrat Dr. Elge, ein fehr großer Br. bet Loge "Bu ben brei Degen".

Er gebort ju ben "hochsten inneren Bunbesoberen" ber Großen "Mational Mutterloge ju ben brei Weltfugeln" und ift icon 1926/27, 2. abgeordneter Obermeifter ber Schottenloge "Bilbelm gu ben brei Relfen" gewefen, ift alfo ein gang Gingeweihter 3. Rirdenältefte ber Marienfirde.

Unter ben 12 Rirdenalteften ift aus ber funften Loge in Salle a. b. G., ber Loge "Bu ben brei Degen", ju nennen:

1. Br. Juftigrat Dr. Peters, jugeteilter Meifter ber Loge "Bu ben brei Degen";

2. Dr. med. Bruno Lehmann. Much diefen finden wir in ber Lifte. Doch überlaffen wir es ben Sallenfern, feftzuftellen, ob es feinen zweiten Dr. med. Bruno Lehniann in Salle gibt, er alfo beftimmt Br. biefer Loge ift.

In bem Gemeinderat alfo, ber, wie Pfarrer Saffe fagt, wieberholt bie Unregungen, enblich die Maste abzumontieren, unter hinmeis auf die "Tradition" gurudwies, ift jebenfalls ein jugefeilter Deifter bes Orbens, ber in feinen eingeweihten Rreifen bie "Erabition" aufrecht balt, ben Logenfluch über bie vom Orden Beinorbeten aberglaubifd mit allen Rraften und aller Bolfsemporung jum Eros immer wieber burch





bie Jahrhunderte aufrechtzuerhalten. Über ihm aber wachen noch in zwei Inftanzen ber Kirchenbeborben Brr. Kreimaurer!")

hoffen wir, daß die hoffnung der Ber. auf Deutsche "Eintagsstliegenart" diesmal vergebtich ist und die Werspuppe mit der Totenmask Luthers nicht nur eine Zeitlang nicht mehr gezeigt wird, sondern im Namen der lebenden Nachsabren Luthers und aller Deutschen die Almoniterung endaulitä verlanat wird.

Da wir es mit fo aberglaubifden Gegnern ju tun haben, tann ihnen ber Anbruch einer neuen Zeit auch nur burch folche Untwort ber Deutschen fuhlbar gemacht werben.

# 8. Die Mofentreuzer ftehlen fur fich Luthers "Petichaft und Bemert".

Wir haben Melanchthons Berrat an Luther ju bessen Lebzeiten icon des österen tennen geternt und wundern uns nicht, hoß er gleich nach bessen Zebe num die Luther-leber selbe under Erber ichte Berrat übt. Bub bemußt er beist auf, deweit uns Zeitgenosse Dr. Raheberger. "Der berichtet, daß der Jodgradbruter Philipp Melanchton die Annehungen des stechnen Luther nicht nur nicht ertillt, sondern mesgentreit ihnen zuwebergehandelt da. Er scheidt noch von Jahre 1578:

Aufber "Privaffegel, Petfdaft und Eemett", das er ju Lebzien allein geführt, nich Frau Unter bem Krichentiere und Legenbruber Melandifton anvertraut baben, man konnte ibr fider begreifild machen, daß jum Wohle der Lutbertirch vollareitigt der Modelfgers bierburd gefärt merben fonnte. Wie entfest um aber das weitere Schieffal biefes Siegels! Der berücktigte Rofentreugeroben, ber mit allen anderen Gebeimerben won Utere nadhrichtlich verworfen mar, if fünftig jahre nade Luthers Tabe nicht und best, Genert", nehn ber freche Milbraud wird von ibm jum Kaben abmingles Lutherne benutzt Welche Rolle mag ber Bruber Melandisch wie die Melle mag ber Bruber Melandisch wir der Geber Bruber Melandisch, narum ift dos Privatsflegt Aufters nicht in ben Janken ber Vladefommen Luthers, warum in den händen ber Vladefommen Luthers, warum in den händen ber Vladefommen Luthers, warum in den händen ber von Luther verworfenen Gebeim-lette, der den anekörteft?

"Die Lutherfigur - nicht Wergpuppe - ober "Schredgespenft" - sonbern ein ehrmurbiges Denfmal bes 17. Jahrhunderte, wird bei uns ale Kunstwert (Luthere Anweisung gemag) in Seren gehalten."

Dies fagt Plarer Fribt, obwohl er in unferer Beröffentlidung in "Lubenborfis Bolfsworte" bod geiefen batte, bag fein Borgeiebter, Generalfuperintenbant Schöttler, an feinen Kollegen Bolte von einer "bodin abtogenben Berbindung" ber Totenmaste mit einer Kingur geschrieben batte!

Bir haben biefen Kirchenbeamten in Folge 13 ber "Lubenborffs Boltswarte" aufgeforbert, bie Doftmente gu werfentlichen, nach ber Lutber felbft bie Schändung ber eigenen Lotenmaste burd bie Aufmontierung in "boch abfogenber Beite" angerebnet but.

\*\*) Siebe "Die Berichte über Luthers Tob und Begrabnis" von Chriftof Coubart, Weimar, Bermann Boelaus Machfolger 1917.

<sup>&#</sup>x27;) Renngeidnend für die Einfellung und Babreitliche ber Rirchenbamten ber Marientlieb und für bie Erurgolloffeit, mit ber fie bas Albenten an ben großen Deutschen trüben, flüb Lalfache, bas Pierrer Frise am 5. 3. 1931 an eine Deutsch Frau, die uns biese Mitteilung macht, zefdrieben bas

Das Siegel Luthers ift andere ale bas von Rofen umichlungene Rreug ber Rofentreuger, bod machte es bie Ralfdung und Lift leicht. Es ift ein Rreug in einem Bergen, und Rofen umgeben bas Berg. Ebler Bruder Delandthon, follteft vielleicht bu ben Siegelentwerfer mit Unregungen befruchtet haben, Die bem fpateren Schidfal bes Siegels bienlich maren? Dan fiebt, bies Siegel ließ fich jebenfalls prachtig gu bem ungeheuerlichen Frevel migbrauchen: Den Ordensfeind Luther nun mit einemmal als ben "Datron" bes Ordens ju nennen! Luthers Privatfiegel follte nun beweifen, bag er, der Orbens- und Judenfeind, diefem judifch-tabbaliftifchen Gebeimorben vorgeftanden batte! Dun mar es freilich leicht, Beiftliche ber Rirche und Rurften in biefen Orden ju loden und fie bis in bie jungfte Beit in die Borigfeit ber "unbefannten Bater" bes ausermahlten Bolfes ju bringen, fo jum Beifpiel Johann Gigismund und Konig Rriedrich Wilhelm II., welch letterer ,auf Befehl biefer unbefannten Bater" bobe Beamte ins Befangnis feste! "Luthers Bebeimorben", burch Siegel, Detichaft und Bemert beglaubigt, mer tonnte ba mißtrauen? Eine Teufelslift von unbeimlicher Musmirfung!

Aber noch ein meiteres mar leicht! Dieselben Diener ber Lift, die Juden, die unfer Blut haffen und alle Spaltungen ber Dichtjuden begrußen als Mittel, die Gruppen gegeneinander aufzubegen und bas verhafte Bojblut fliegen gu laffen, ergangten biefe Teufeleien bes Bebeimorbens unter ben Ratholiten, Die Rofenfreuger besten, nach ber Angabe des Sifaias fub Eruce, Gregor ben VIII., obwohl fie Luthers Giegel mifibrauchten und ibn ihren Datron nannten, beimlich gegen bie Lutheraner auf! Ebenfo erfolgreich betten die Juden in der fatholifden Rirche und fpater in bem folimmen Jefuitenorben (fiebe "Das Gebeimnis ber Jefuitenmacht und ihr Ende" von E. und D. Lubendorff, Lubendorffs Berlag G. m. b. S., Munden) Richtjuden miber bie Lutbergner auf burch ben Binmeis auf ben Unfug bes Rofentreugerorbens, ben fie einen "Orben Lutbers" nannten, Dun mar es leicht, Ratholifen gur Gegenreformation, jum blutigen Rampfe aufzupeitiden, benn bie Lebre ber Rofentreuger und ihr Sanbeln mar fo offenfichtlich ,, Teufelswert", bag bie Ratholiten glaubten, ein Bott mobigefälliges Wert ju tun, wenn fie fich in ben tommenden Jahrhunderten vom Orden Jefu jum blutigen Rampf gegen Die "Orbenslehre" Martin Luthers peitschen ließen.

Blut floff, viel Blut ber Dichtiuden, und bierdurch nur gelang es, in ber "Gegenreformation" bas Deutsche Bolt im Glauben ju fpalten, die Befreiung aller Deutschen vom romifchen Jod ju verbindern. Wieviel Blut biefer gebeime Raffentampf ber Juden flieffen ließ und wie febr por allem fur bie Ausrottung bes bamale noch reinblütigen Abels geforgt murbe, magen bie Bablen beweifen, die wir ber "Deremtorialpocation ber Rofenfreuger" von 1620 entnehmen. Darin wird mitgeteilt, bag Enbe bes 16. Jahrhunderts innerhalb 30 Jahren in England, Miederland, Frankreich und Spanien 840 000 Glaubensmorbe ftattfanden, bavon 39 an Aurften, 148 an Grafen. 255 an Rreiberren, 147 518 an Abeligen und die übrigen an Dichtabeligen. Das genugt felbit einem haftburchfesten Rabbinerbergen und genugt auch Rom.

Das Stehlen des Lutherfiegels, des Petidaftes und "Gemertes", welches Luther umfälidte in ben Datron einer Gette von Rofentreugern und felbftverftanblid bie Lutherfirde, im Gegenfas ju Luther, gebeimorbenfreundlich und jubenfreundlich, meil jubenborig, gestaltete, fonnen mir einen febr mertvollen Erfolg ber Juben nennen. Benn mir aber überdies ber burch Drobeibe erlangten Befehlsgemalt ber "unbefannten Bater" über Beiftliche und Fürften gebenten, Die tein Bebenten trugen, in biefen vermeintlichen "Lutherorden" einzutreten, mundern wir uns nicht, bag Luthers Wert ber vollischen Befreiung nach feinem Tobe nicht weitergeführt murbe, sonbern bag bie protestantische Kirche fich auswuchs zu einer ebenfo wichtigen Stuce ber Juben nud fiblich geleiteten Gebeimorden, wie es die fatholische Kirche ist.

Lectata und dergleichen lieffemmen gemiß millen, daß "indare Orden" (er jericht von den Oleienfreutern) "Eufert Lefer und gemeh, auch folke mild beidern fandern inderen undem eethoeder, tiebe fie fild bestellt, mas barun zu werkeln in Betredmung, beit Luftern, mit oberrand gesiger Miller und Kebragelige Zog und Diedet gestlerten mit gestellet, das ist und er ethofie Orden und Orieberfahlten von der Angebrunger Senifisien verworden und dejedwert.

Die Schriften, die Luther nach diefer Angabe gegen die Gebeimorden geschrieben bat, find verfabrunden. Be. Philippus, ber bu die Obhut nere das gesante geiftige Bermachtnis Luthers in Sanden hatteft, ift die Frage erlaubt, wo diese Schriften geblieben find? Beliefer lefen wie:

Berner murbe er fagen: Warum habt ibr bavon ein Fraternitet gemacht, battet ibr fie boch von meinen Gitifeln ober Sambifmen gemacht, bas weren boch allgeit zween und zween Brinber arteil. von einem Bater oseinnt. "Det ereim Tater oseinnt."

Bie wenig abnte biefer harmlofe Deutsche ben teuflischen Ginn und die ungeheuere

Eragweite biefer Falichung!

"Alie mehrt einem nur unmbern, bab bieie Vente fich ber augsburgisten Senfelfin wirden einhen, da bach meletien Senfelien Wirden Zinner in beit gefenntlie Generolie der im geringire mehr 500 mit meigre und ben ist indimitativischen Bounde eber in den Ziennutie Generolie die im geringire micht gedocht und nech wied meinige ted Gipter State Erfelier und Leiter und den Zinner der Benger und Ausgegener Son-felien und Leiter und der Benger und der Benger und der Benger bei der Benger und der Benger bei der Benger be

<sup>1)</sup> Manche Anhaltopunkte fur Melandichons sonberbares Berhalten mabreub ber Angeburger Zugung, von ber er mit viel Lift Eurher selbst ferm und ber Koburg gehalten hatte, sinden fich j. B. in Abel Pauenarts; "Lupber beden", Detein 1904, 2. Damb, Rap. 35-36.

Abichem an allen Bareticie"").

Im Rapitel 9 berichtet hintnes, bag ber Mofenfreuger Mars de Bufio ben Lutherifden Geiftliden brobt:

"Ich will nicht hoffen, bag bie Geiftlichen, melde man Theologen neunt, fich einer feichen Erflarung" (gement ift eine Kampfichritt) "untertwinden merben, weit ihnen bie Sades under angebt, Er find Theologen, wer Brieber Theologist, vor Prediger werben bei ihren Themata berben bei find Theologist.

hintnes fagt ju biefer Drobung an die Geiftlichfeit:

"Siebe boch, lieber Leier, was biefe Leute fuden und bezehren, bie Prebiger follen, wo oben general, nur prebigen und felt bagu femengen, wann gleich beite Fracerniter nich fo windbeeliche nareische Gaden furbrechten. Ja, so pasi Euch ber Beaten, ibr Rollenfreuger."

Um ju ermeifen, mas es bebeutet, daß Luthers Perlen nach seinem Zobe mit bem Deben der Mosenfreque verqueift uurche, midlen wir uns eri ein Bilb dieies Gekeinnerben wachen fehren der Mehren der Mehr

Auch Giödler um Hrich wollen die Werte der Nofentreuger dem Isham Walentin Amdei zufeireiten, mas ihrem Ishablt mad gan zumöglich ill. (Enttigart 1883) Wesbalb aber das Benübent Lennings Fanna von der Fanna der alten Mosentreuger ift zu
versieden, weil ein Fernmaurerbuch nach Jieber ja nicht der Baberbeit zu spagen braucht,
und weil die Wosentreuger se tollen Unfinn sprieden und durch ihr Zum die Umwelt
en mybern, des Aussange als Infang des 17. Jahrfumsertes ihren unbelannten Wätern der Deben
unter dem Füßen zu des weite und bie "Dundert Jahre Schweigen" geboren. Dann
unter dem Füßen zu des unterde und der "Deuffellenden mit dem Ferinaurern Agrang des
18. Jahrfumberts wieder in Deutschland auf. Die üble Fanna über sie war vergesten,
Defumente ennem waren verfeldwunken, und der Jauber Coule von neuem besainen!

Der Orden der Meignteuger icher wie die Freinaurerei, das er don seit Saloma bestebe, aber von Christianus Rosentreun 1588 neue Salumpne erdolten habe Mitentungtener der Nochentreun 1588 neue Salumpne erdolten habe Mitentuchmen den Rosentreurzeitschriften der Jahre 1600-1620 ferner solgendes Gung mie die Freinausseitsche Aberdolten und um seiner wählen Madrabren meitregsgeben. Die Geheimsteber der Aubalda sei der Judegrift dieser Madrabren weitregsgeben. Die Geheimsteber der Aubalda sei der Judegrift der Meisbeit. Der Belgrimber dar sie mit "Phyllika, Matromatta" und der andsissen, "Magia" in "Hammonet" gebrach. Die Resentunger eihnten sich, alles zu wissen, weber der Belgrinder der Belgrinder der Geben gebreichte Gebeinmittel sie immermahrende Jugend und Geschinderig und der Belgrinder der Gebein ber Weiselnden zu erkeinen und aus der Ferne sie zu lenfen. Gie haben den Erten der Weisiden gefunden,

") Ins beiter Behauptung ber erniften Wiffentsdarlten, ber 60 Jubre nach Lutbere Lote bie meterfatret, geht für far bereit, mei jergiam sichen bamals ber Leet der Konfliche vorbergen biet. biet menng abner beiter Mann, baß Lutbers gebeimsebenfentliche Überzugung ja nicht in ber Konfesse und Kungatan, ber Weltandieben wert Augustand, ber Weltandieben weit.

tönnen fic unsächter machen, tönnen aus Wiei, Zim und Eisen Golts machen, und was bergleichen "Derrückleiten mehr find. Erhaben über den Reichtum, den sie sich darch das Goldmachen jederzeit verstäaffen tönnen, wollen sie nur Kranke pflegen und Menischen lieden und sie nebendet die gange Welf reformieren, die dann von "Elmann Matat", dem Welffstig, bederricht werben werbe. Das waren versofente Verebetüungen, und die Nofentreuger ließen sich demittig um Aufnahme bitten. So stare ist Verebet und Vereichtung den und den Verebet und Vereichtung den und Vereichtung der Vereichtungen, und der Vereichtung der Vereichtung

"Bitte berhalben E. L. gang bemutiglich und untertanig mein geringe perfohn nit ju verfcmaben, sondern mich auch gleich wohl nit als einen gelehrten jedoch in die Angabl ber Diener

monit wie ein Bruber gunftiglich auf und an ju nehmen."

Die wertwollen Menissen wurden gan; wie im Juminaten- und Freimaureroeden eingelangen durch das angegedene Hoshiel der Mehassensteiseit und Dublyamteit der Ordens. Wie es aber um diese Dublyamteit im Orden beschaften wer, ieden wir an den lieblichen Drodungen gegen die Gegnet, jum Beispiel gegen Menapius oder histage klure der hintese. Dem einen wird gestigt, wenn er noch einnal eine Angeissschriftsschrift schreibe, werde ihm die allerbeitigste Fracternitet das "Niequiem blasen" Dem andern weits gehodt, em bei der werde im Serasburg von dem "misschaften Grubet" überwacht. Dem teiten endsich wird bet "mors violens" prophezeit. Alle Drobungen tennnen natürfich aus dem Bereited ber "monymitäle.

Die Bider ber "allerbeligften" "galereleuchreften" und "galerwürsigften" Brüber ind von einem Stumpffinn und verworrenen Iberglauben, baß man fie noch nicht einmal einem wegen Geiftessswähe jum Schulbessu unfähigen Kinde jumuch dürfte. Wem Freimaurer fich mit ihrer Leftiute befallen, fo können fie die felteme Freibe ertehen, bie Bidere iber Dieber ber Giber und bliebe und anteren "höchsstellendener" im Bergleich mit ihnen als flar und inhaltesoll, ja, gedanfenreich zu empfinden. Man begreift, wesdabl der betwe bereber fo erfartte Derben her Röchenfreuger fich so gang besonders gebeinhölt und nicht gern an die Rosenfreuger bes 16. und 17. Jahrbunderts untsichent!

Man muß ben Tiefftand bes sibilof-absalsitischen Geleimorbens tennen, muß von allen ielen Jubenhöftigetie vor Augen haben, um zu begreifen, moss es beiben mill, von im Mittelle bes Geleimorbens Tutbere Nachfolger und Stlave ber "unbefannten Buter", ber Juben, mar Aus ber jubenfeinbliden Neiermation mußte zwangläufig bie jubenferundliche, ja, jubenwechertlichende werehen, aus ber Neiermation is Kirche eines "Nofenfteugers", den Wom feinen Gläubigen mit hilfe biefer Jaffchertat Dr. Melandthons werdchtift macht.

Durch feussischen Misbrauch des Luthersiegels gelangten die Rosentreuger und Freimaurer und mit ihnen die Juden jur Macht in der Kirche des Juden – Rosentreuger – und Freimaurerseindes Luther, ein Weg zur Macht, würdig der Juden und fünstlichen Juden!

## 9. Die Bollenbung bes Berrates an Luthers Rampf gegen Mom.

San; ebenfo wie Melandthon Lutbers Kampf gegen bie Juden umfälschte, wie er aus ber gebeimordenseinlichen Beformarien eine rofenfreugleriche nach Tutbers Tode machte, so fällichte er aus Lutbers Kampf gegen Bonn, um zwar aus eigener Karboligie für gründlich um. Man hat bier den Einbeud, als ob Melandthon überbaupt immer Katholit geblieben sei und fich nur den Schein der protestantischen Überbaupt immer hatch ist der Berbeug in unseren Zagen. Datte sichon Melandthon bei der Abfaljung der Augsburger Konfession seine Katholität demieten, so tauten bierfest immer wieder verrötzeische Sechon bervor. Die erinnern biere an,

Brief Br. Melandthons an herrn von Carlowis, in bem er Luthers Charafter fo nebenbei verleumdete (f. o.). Geine tatfachliche Ginftellung erweift auch fein letter Befuch bei feiner Mutter. Als biefe ibn fragte, mas fie benn nun glauben folle bei biefen Glaubenstampfen, riet er ibr, fie folle glauben, mas fie bisber geglaubt hatte, allo tatbolifd bleiben.

Bom Speierer Reichstage aus im Jahre 1529 befuchte er feine Mutter in Bretten. Meldior Abam berichtet von biefem Gefprache mit feiner Mutter in "Vitae Germanorum Theologorum", Francof. 1620, Seite 333:

"Vidit eodem tempore postremum Melanchthon matrem suam, ad quam Spira excurrit. Ab ea cum interrogatus esset, quid sibl in eiusmodi controversiis credendum, responsit, auditis illius precibus, quae nihil superstitionis habebant, ut pergeret has credere et orare, quod credidisset et orasset hastenus, nes pateretur se turbari conflictibus disputationum."

Berglichen mit bem Grauen, bas bie Lutheraner vor bem papiftifchen "Aberglauben" hatten, ift bies Berhalten vollig lutbergegnerifd und tennzeichnet, wie febr fic Delandthon vor Luther verftellt baben muß, ba biefer ibm die Leitung ber Rirche nach bem Tobe anvertraut hat!

Doch weit ernftere Beichen ber Ratholigitat gab Melanchthon in feiner Augsburger Ronfeffion und allen Dachtragen. Ber Br. Melanchthons Berrat ber Lutherfirche an Rom burd bie Ronfeffio Augustang voll merten will, ber barf fich nicht mit ber Bebauptung betrügen laffen, Melanchtbons "Sanftmut und Rriedensliebe" babe ibn fo verfobnlich Rom gegenüber gestimmt und fo "leiden laffen" unter ber Erennung, Onden, Band III, beweift einwandfrei, wie biefer felbe Delanchthon gebaffig gegeifert und gebest bat, um Luther mit 3mingli ju verfeinden, wie er burd Intrigen obne gleichen jede Unnaberung und Berfobnung ber Reformierten mit ben Lutheranern hintertrieben bat, wie er, als fie fich jur gemeinsamen "Proteftation" gegen Rom trotbem endlich fanden, fich ,,wie ausgelofcht" fühlte. Diefer ju jeder Berleum. bung und niebertrachtigen, hinterhaltigen Rampfesmeile allzeit bereite Br. (f. Onden) folgte ben Meifungen feines Br.'s Eribifchof von Roln und noch weit auffälliger ben Anmeifungen bes romifc glaubigen Br.'s Ergsmus, feines Lebrers, ber ibm bie Mugs burger Ronfeffion eingab. hinter Br. Erasmus aber ftand ber Papft felbit. Bie es in biefes Br.'s Geele ausfah, beweift fein Ausfpruch; Der Chrift, ber lafterhaft lebe, aber in ber alten Rirche bleibe, fer beffer ale ber, ber aus ibr austritt.

Go vertrat Melanchthon, ber Schuler und Br. bes Erasmus, in Augeburg bie Begner Luthers, die Papiften. Bie febr die mitlebenden Protestanten in Munsburg iebes Bertrauen verloren batten, beweift unter vielem anderen bas Beifpiel, bas Onden, Band III, Geite 733. anführt:

"Es ift beteichnent, daß Jobann Friedrich feinen Raten ausführliche Borfichtsmaftreaeln mit-gab, um feben bebentlichen Bertebr Melandthons mit ben Gegnern zu verhindern; fie follten ibn überhaupt moglichft menia aus bem Saufe laffen."

Es handelte fich bier um den Regensburger Reichstag 1541. Sier mar alfo Delandthon ale Romling von vielen icon voll burdichaut. Rennzeichnend fur bie Ungebeuerlichteit, bag ein Br. Melandthon in Augeburg ben Romfeind Luther vertrat, ift fein friechenbes Schreiben an ben papftlichen Legaten. Onden, Band III, G. 621, berichtet:

"Denn bieß es nicht, febe Spur von protestantifder Befinnung verleugnen, wenn er" (Melandthon) "an Campeggi (ben papftliden Legaten) "idrieb, fie ftimmten in allen Dogmen vollig mit ber romifden Rirche überein und feien bereit, ihr ju geborchen", menn fie vermoge ber Milbe, welche fie ju feber Beit gegen alle Bolter bemiefen babe, einiges wenige ftillichweigend überfiebt Der Ginn ber Augustana mar alfo Berrat bes Lutherwerfes an Rom und Berbinberung einer Berftanbigungmöglichfeit ber Lutheraner mit ben Reformierten!

Die Geren Theologen Teiften fich bie unbeherrschrefte Kampfesweise biefen meinen Bestiedungen gegenüber, und da tut es ihnen mobl recht gut, vennt ich noch einige Welegistellen für das Berräterner Melandribens ansühre. Wie er mit Nem stets ju pakfieren trachtete, wie er einen Grundpieller der Leber Luthers nach dem anderen nem erweisen Ammen von under Allenguming ber geschädtlich bekannten Vernerschaften bestiedung der Bernstellen und bestiedung von der fallen in ich ist an ab i b o n, anläsilid einer Albinerung an der Augustans 1537 und feiner Albinerung von der lutherischen Mehrfertungsleber, und fagte zu Eufer-

"Diese getheicht unn, meil (= mobrent) wir und ifer, herr Dotter Martinus, ieben; was wirt gelechen, wenn wir beite bei Augen untumt Unier alteler Ornni ein Rint und was Beruber und itma, und an geschidten Leuten ift ein Mangell" (3odler: "Die Angeburgische Sensiestien") G. 42.)

Melandthon will in einem Gutachten an Frang I. von Franfreich ben Papft an-

Die Schmalfalbener Artifel (fiebe Seite 58) gaben Lutber Belegenheit, einen ichnein Tennungflrich zwischen Dapfltum und ber protestantischen Lebre zu zieben. Das Papfltum unterwarf er dabei einer vernichtenden Kritif. Bas tat Melandithen?

erfennen." Sausrath: Luthere Leben, G. 371/2 II. B.\*)

4.

") Schafes mit bem Dunfte, "Merichene" mie es Metannsten de ferrich, tenn aber gar nützten mir die ben Aberlagen in ealfaing ift, aus ber in, "irriebertraus" Merantagung bei Bonderbeiter Bertham Bertham

Mur wer biefes Teufelswert Melanchthons tennt, ber weiß, mas es bedeutet, daß die Proetsanten den Lutherreformationtag in 400 fäbriger Wiederteler im Jahre 1917 nicht feierten, aber im Jahre 1930 die Konfeste Augustana mit großem Prunt mid in heller Mitfreude der Katholisen selftic beginnen.

Die protestantischen Fürsten nub die großem Reformaterköpfe der Lutherfiede mein sich ist Augeburger Konfessien nicht als Grundlage gefallen lassen under auf, nech einmal die Grundlagen der Lebre im Artisten justemmenzusseisen und auf einem Begensenzis gegen des kremische Konfis, dass die Protestanten einfub nach Mantraa, um kein des vollende zu überfindenen und ju erfeitigen, we vertreten.

Am 3. Januar 1537 hotte Luther biefe Artitel als "Schmatlabische Acittel" abgesichlen. Mer tury vor ber Bundestagung des Schmatlabischen Bindes ertransiser plößlich (!) und Melandothon fennte allein auf dies Zagung geben. Er unterfatiga bert Luthere Artitel, tegte sie überdaupt nicht ver, lendern die Augebruger Kenstellen wird mir einem Justübsen gegen des gestliche Becht des Paptitims von ibm zur Brundlage der Lagung gemacht. Luther wird wellt wecht er Laffache ber Unterfeldsquam elfbig gar nichts gehört, sie deren geglauft dachen, ile Gürten beiten beiten feine Artistel abgelehnt. Auf Seite 51 führte ich schon Quellen für Melandothous Verräterarbeit in Schmaflatben an.

Einer ber grundlegenben, welftanfdauliden Unterschiede, bie Martin Tutber wifden einer und ber romifden Lebre betonte, mar vor allem bie Lebre ber Nedetfertigung Melandichen will um Marburger Reftgiensselwich mifden Lufter mit 3windet Paniffer

herungerigen deben!

Ferner macht er den mertwürkigen Worlfdiag, auch einschäuse Pupiken zu der Unterredung berkeinischen. "Dem leine Alfdit wer eilender die, de einem in Gegenwart von Arbeilten Anstitutenen der gefende mit der Gemeinteren der Gegenstag zu diesein den font korrerunterhen, des es zum Bruch mit ihnen kam. "Daraus tonnte fich vielleite zusichen Austernaren um Kascheiten die Ernenntiss der Gemeinsmitzt der recipieren Damenkinreften gegenöben weiter gebenden Ernenmenn erzehn, umd es war so möglich, eine Grundlage zur Emigung zu schaften." (Elnner: 18. Paleinnafelm Erzelnander)

Melandthon verhindert auf bem Marburger Religionsgefprach tatfachlich bie Beilegung ber

Abendmahlsftreitigfeiten swiften Luther und Zwingli:

"Lees feines Menden Bedweigen wurde er von den Schweigern und Strafburgern mit unsegleiten Argunden betrachter. Sie meinten wahrenbenen zu kennen, das Luther fallieblich in manchen Ausgenbliche zur Bertsbunns geneigt geweien fei, Mer lebalb fich siedes Annandelmagen bei ibm gezeigt hatten, dabe Melandichten ibn wieder wollts umgestimmt, überhauft ein er es gemein, der fehnbanf D im Kenter gegoffen bach. (Milner, D. 256.)

Meben vielen anderen papftlichen Agenten fant auch ber Bifchof Ericine von Plot mit Me-

fandthen in Unterhandlungen: "In recht fappifcher Beife verfuchte Cochlaus ben Cricius von ber Beiterfufrung ber Bemuburgen abgubalten, indem er ibn in einer Bibmung foiner Streitfdrift gegen Die Apologie öffentlich vor Melanchthons Balichfeit marnte, Berabe Diefe ibm bochft unerwunfdite Bereinziehung in bie Difentlichfeit gab jebody Ericius bie Berantaffung, wiederum und biesmal bringenber, Melandthon jum Abfall von Luther und feiner Cache aufquiorbern. Ausbrudlich geficht er in biefem Schreiben gu, bag er im Auftrage ober boch wenigftene mit ausbrudlicher Ruftimmung bee Papftes und ber Rarbinale banbele (Januar 1535), Aber auch jest brach Melandithon bie Berhandlungen nicht ab: im April ließ Erieins ibm burch einen Spanier, ben Melandthon an ben unnmehrigen Eribifchof empfohlen batte und ber bann von biefem jurudtam, ein freundliches, bie beften Beriehungen befunbenbes Briefden überbringen, und auch munblide Auftrage - bod wohl im Ginne von Ericius' bieberigen Beftrebungen - icheint ber fpanifche Bermittler überbracht ju haben. Ericius' Lob (1537) verbinderte bann eine meitere Bortfenung ber eigentumlichen Berhandlungen. Delandifon icheint biefe burdaus gebeimgebalten gu baben; bodiftens bag er Camerarine gelegentlich eine munbliche Mitteilung barüber gemacht bat, Benn Melandithon bie Begiehungen fortbeffeben ließ, auch bann noch, ale fich Erieius ale rapftlicher Unterhanbler offenbart hatte, fo ericheint uns bas allerbings bei bem Reformator befremblich." (Ellinger, G. 358). obne bie Befenesmerte allein burd ben Blauben nach Daulus, mabrent ber romifche Ratholitismus die Merfaerechtigfeit betonte, die in den Evangelien wiederholt betont wird (f. "Erlöfung von Jeju Chrifto"). Br. Melandthon wich icon gu Luthers Lebwiten immer wieder von Lutbers Lebre ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben jerent immer weder von Lutyers copte der Acchiteraging auem durch den Galung um farfolischen Dullecher ab, mob eise eft in auffällig, die Auffeler Ferunde in seiner Umgebung ihn bes "Kroptofatfolisiemus" besichtigen. Er foriets auch bem Professe Kafpar Kruiger, als er ihm Ehema um Disposition seinem Boefeling, wie dies übs ich, ansednets, voe, haß die guten Werfe in bem "Articulo justificationis (von ber Acchiferingung) azuwa zim erun nom" sein missen. Mit andern Worten, er fellte icon ju Luthers Reiten, wo immer Luther ihn nicht icharf übermachte, die fatholische Lebre ber Rechtfertigung burch die Werte an Stelle der Grundlebre Lutbers. Dbwohl er, bem Luther trof feines Liebaugelns mit ben Schweizer Ber Reformatoren bis jum Jobe traute, an bie Spife ber Lutherfirde trat, madte er, ber Mofenfreuger und "Bruber" bes Erzbischofs von Köln, im Leipziger Interim 1548, also 2 Jahre nach Luthers Tobe, ben Katholifen bie weitgebenbsten Zugeffändniffe, bandelte also an der Spike ber Lutherfirche lutherfeindlich. Damit nicht genug, grundete er ben Bund ber Renntofalviniften, bem fein Freund Crato, fein Schwiegerfohn Beucer und viele anbere angehörten, er untermublte alfo als öffentlicher Leiter ber Lutherfirche biefe tatfächlich auf geheimem Mege! Das mar eine echt freimaurerische Sat, für welche die luthertreuen Deutschen recht wenig Berftandnis hatten. Die Kryptofalviniften manberten 14 Jahre nach Melanchthons Tod im Jahre 1574 im Rurfürftentum Cachien ins Gefangnis ober ins Eril, und ber Borrater Melandithon mar ber best verachtefte Mann unter ben Lutheranern. Erft viel frater baben ibn bie Rofenfreuger mieber gu Ansehen gebracht, und heute wird er ben Protestanten als ber "geiftig bei weitem bodfiebendere, pornehme, milbe und verfobnliche Mann, als der eigentliche Schopfer ber Reformation" viel gepriefen!")

Mis is biefe Enthülungen über die Fallfoung der Reformation Aufres guert in unferem Kampflatt und dann in den frührern Auflagen dieses Duckes veröffentlich batte, erhob fic ein Sturm der Entrüfung, und proetstantische Geistliche verfuhrer, meine Festfellung als "nuwissenschaftlich und unwahr dingulen. Ich dabe aber weren Schriebung in unserer Kampflarfit widerlegt und auch von ehrtiden Geistlichen, die mit die volle Nichtigleit der Durftellung bestätzigen, noch mannben Hinneis af nahrere Quellen erhalten und zum Teil auch betreute dieses Duch noch erweitern finnen. Es ist fille geworden von Seitem der protestantischen Geistlichen; dem ich dabe ihnen des weiteren auch die Wollenbung best Verrarets an Tuther, ihre Nückfer in dem Schoß der Nomfriche nur zu oft nachweisen können; freilich ist diese Wüstfer in dem Schoß der Nomfriche nur zu oft nachweisen können; freisch ist die Wüstfer leitung genau, das Millionen Protesanteu an dem Lage austräten, an dem ihre gestlich ertung offen auspfräche: wir gebören zu Komsfriche, san, in der Seitse voll iebe fich verball die besoalb diese Rüdsfeh, erst eine spätere Generation soll ofsende verblie eine gelaben und eine Gestliche erfellung soll aus erstellt eine fahren Generation soll ofsende verblie eine fake verblie fiche abestlich biese Rüdsfeh, erst eine spätere Generation soll ofsender ver die Late das erstellt eine

In bem Jahre 1930, am 400jährigen Gebenktage ber Konfessio Augustana, kam ber kussische Plan offentundig an bad Lageslicht. Wir haben in Lubenborffe Bolfsmarte Agige 29/30 beaum singenerichte Berrat, ben Be. Melandtschen auch an bem Kampf Lutbers jur Befreiung vom ber Nemberrichtst vollegen hatte, ausgewirft bat. In Anbetracht ber hoben Bebeutung beier Lasting bestem wir auch bie fleine Schrift, Betenntnis ber protessation. Kirche

<sup>\*)</sup> Siebe Briefwechfel Melandthons von D. Flemming, Maumburg a. b. S. 1904.

jum römifden Ratholigismus".) beraus. In ihr ichrieben mir:

In ber Schrift ber "Deutsche Drotestantismus auf bem Bege nach Rom" Diber-

ftanb. Berlag, Berlin 1930, nennt Pfarrer Detras Die Ronfeffio Augustana;

"Das Gegenteil eines Befonntniffes jum proteftantifden Denten, feine praftifche Berleugnung, Die Schrift von Aussburg mill namlich barauf bingus, barrutun, bag bie Protestanten gute Katholiten find und bleiben wollen." "Unfere gange Lehre weicht nirgende von ber tatholifchen ober romifden Rirde ab", fagt Melandthon ausbrudlich und brudt bamit bie Reformation, Die Die feelifde Revolution bes Deutiden Bolles gegen bie vom Prieftertum ausgebenbe Berftorung bes pragnifch gemachienen religiöien Lebeng bebeutet, auf bas Mineau einer innertatholiichen Reformbewegung, eines Streites um einige bas Befen ber Religion gar nicht berührenbe "Difibrauche" berah . Die Rolgen bieler Schrift und ihrer Amertennung maren baber für bas Deutiche Bolt und fein Beiftesleben vernichtenb."

Diefe öffentliche Untlage eines protestantifden Beiftlichen in Deutschland ift von unerhörter Tragmeite ober tann en jum minbeffen merben, menn jeber biefe Satfache

in protestantifden Rreifen verbreitet.

Die mahr bas Urteil ift, beweift auch ber plobliche gang ehrlich entbullte Mubel ber

tatholifden Blatter über bie Ratholigitat ber "Ronfeffio Muguftana".

Der "Baperifche Kurier", bas Jefuitenblatt, Dr. 93, voni 8. Juli 1930, fpricht von einem "igbrhundertelang verbedten inneren Biberfpruch" und führt aus Auffanen an die der protestantische Profesior Beiler in Marburg, ber im Jahre 1919 noch tatholifder Driefter mar und feiner Beltanichauung nach beute noch ift, in bem Conberbefte ber "Bochfirche" in England gefdrieben bat. Englands Sochfirche foll ia genau fo mie ber Deutsche Drotestantismus mit Rom wieder vereinigt werden und ift noch leichter bagu gu geminnen, mar bod ber Leiter biefer Rirche icon gu berginnigen Unterredungen im Matitan, Der Protestant, Profesior Beiler, ber wohl ficher megen feiner ernften Bemühungen, ben Protestantismus wieder romifd-tatholifch ju machen, bereinft beilig gesprochen mirb, bat noch jungft bie Marienverebrung Lutbers bemiefen (fiebe Relge 25/30 ,. C. B.") und icheint den Leichenhallen Conolas recht nabe maetan ju fein. Er beweift in feinem Muffane "die unbeftreitbare Ratholigitat ber Ronfeffio Muguftana", Der "Baberifche Rurier" ftellt freudig fest, bag Beiler biefe Konfessio "ale "ein bogmatifdes Betenntnie" jum Dogma ber alten Rirde, ber gangen tatholifden Rirde, ig ingar ber romiid-tatholifden Rirde"

anfieht.

Beiler beweift bies im einzelnen an beren Inhalt und führt, wie bas Resuitenblatt triumphierend melbet:

"imingend ben Bemeis, bag nirgende in ber Konfeffio ber fatramentale Charafter ber Rirmung, Priefterweihe, Rrantenolung geleugnet wirb, gegen ben Luther noch in feinen Beifungen fur ben Reichstag antampft; por allem fehlt jebe Beftreitung bes romifchen Primate, ber fur Luthere Rampftheologie mefentlich ift! Ebenjo/ertennt Die "Ronfeffio" gang eindeutig Die brei Gaframente: Zaufe, Abenbmabl und Beichte an. Auch bas ausbrudliche Refthalten an ber Deffe und faft allen Mefigeremonien wird betont."

Dir miffen nun ju mohl, meshalb mir, die mir bod protestantifch erzogen murben, im Unterricht von bem Inhalt ber Konfeffio Augustana nichts borten. Mittelalterlider Ratholizismus, tnoderne Dogmatit, baju eine ftattliche Dofis Ungft und Reigbeit und nicht eine Gpur bes offenen Rampfergeiftes eines Luther atmen bie Worte bes Beuchlers Melanchthon in ber Muguftana. Pfarrer Petras weift bies vor allem für ben Gottesbegriff Luthere und ber Ronfeffig Muguftang nad. Dan bat Luther nur bie erfte Raffung bes Betenntniffes jugefandt. Gein Rurfurft gebot ibm, nichts baran ju andern. Melandithon anderte fie baned) noch mehr und mehr im romifden Sinne, Wenn er ausbrudlich in ihr betont, bag bie protestantifche Lebre mit ber romi-

<sup>\*)</sup> Lubendorffe Berlag G. m. b. S. Münden 1932, jest vergriffen.

iden Kirde nicht in Biberfpruch ftebe und tein Bort gegen bas herricherrecht bes Papftes über bie Proeffanten fagt, so gab und gibt bief Catfache bie Möglichfeit, wenn immer ber Papft bie Zeit bierfur fur reif balt, fic auf Grund ber Augsburger Konfession bas Oberbaupt ber Proeffanten gu nennen!

aber Grundspharte ber altereffichen Christopie ein ber flerten Setenung bes Güttlichen Christopie ber ihre bei der Setenung ber Güttlichen Christopie ergagt mette. Es handte ih alle bei beiden Aldenungen um mei verfüglichen Typen, die fin mich ausfährlichen, die erer einem Lereiche Erfriche Lieben die fin im Ausgabergen Bereichen Gerichte bes neut von Jenereffe um Berfährung für bes neut von Jenereffe um Berfährung für bes alle vertiefe . Se beides alle im der Zat fein Segnale wir ihre dem attribitieben Sognam und der Angebergen Kreichen.

In schichten Deutschen Werten beist bas also, die Konfesse Augustana ist vereiteter Katholizismus. So tont es und tonte es von allen Seiten aus bem Munde der Kirdsenbeannten, die Martin Lutber beute noch gründlicher verraten als Melanatison ibn verriet. Piarrer Petras weist nach, das Lutber von ber Koburg aus bem Berrat siener Leben unr bebald pusimmet, meil Welanathen zuerst jur volligen, auch äußerlichen Rückfebe in die Bonnstreck erzeit war, er auch als "Geächteter" nicht in Augsburg erscheinen burfte und aus der Keren nur wensig verbindern konnte.

Pfarrer Petras bat alfo recht, wenn er auf Scite 21 feiner Schrift fagt:

"Der im Jahre 1930 bie 400jaging Geltung bes Augsburgifden Befenntniffe feier ober feier blift, ber erflärt bamit, bag es einen wefentlichen Unterschied zwifden Deutschem Protestantismus und römifden Alebligiemus überbaupt nicht gibt."

Alle die vielen Millionen Deutschen, die in den Kampfen der Gegenreformation gemorbet und die als Keber verbrannt wurden, wurden also hingeschlachtet, obwohl ihr Glaube eigentlich burch Melenduschen längt an Nom verraten war.

Marum wurde aber bennoch das Blut ber Abermillionen Menschen vergossent Dun, gang einfac, beshall, weil Nom-Jude einen Nassetamps fampft, und das Dernichten ber freibeitburdigen flossen Deutschen immerbei nie so errieftliche und für die Belteberrschung auch ontenendige Tätigfeit war. Deshall ließ man ja auch Millionen Deutsche Katholiten verbluten.) Ware die vollige "Ausertung" der "Deutschen Keer" gelungen, so wäre nie der ungeheure Betrug an der Lutberreformation bes Melandthon, des "Brudere" beder farfolischer Gestlichter, mit benen er guiammen im Gesturtengenen war, word ise Derne der Taise gestommen, 3th doch auch der Deutsche

<sup>\*)</sup> Siebe "Das Gebeimnis ber Jesuitenmacht und ihr Ende", von E. und M. Lidenborif, geb. 2. – MM, geb. 3. – MM, Ludenborifs Berlag G. m. b. h., München, 41. bis 45. 3[b. 1935.

und ber lateinische Urtert ber Konfessio Augustana mit ben Unterschriften verschwunden. Er wird wohl wie fo mandes wichtige Schriftftud im Batitan ju einden fein?

Wesdalb dies Worfhaft Wenn die Ausretung der Keper voll gegliuft ware, sie fonnte das Schifdfal in der Schichte als das glorreiche Gottesgericht, das "fatholische Weltreich" gelehrt werden. Dann konnte es aber auch michtig werden, den Urtert nicht mehr der Welt zur Verfügung gestellt zu sehen, denn Abschriften konnen Jalischungen lein! Und man konnte dann abstreiten, das die Kirche der Keper sich im weit in dem Betenntnis in Einstang mit der Nomfreche gestellt hatte und es beshalb sehr notwendig war, die Millelion Kester auf das graufunfte ausgeworten!

Belang aber die völlige Ausrotung nicht, nun jo harte man wohlverwahrt, und ohne ein Wort vorgeitig darüber zu reben, den Uteref in der hand, der bermaleinflusche die ein Wort vorgeitig darüber zu reben, den Uteref in der hand, der bermaleinflusche die ein ihr, dem Deutsche Stut ist, ob es sich nun tassoliss oder vereikantig eitte es nicht, dem Deutsches Blut ist, ob es sich nun tatsoliss oder vereikantig einem, das der Romeperfichalt istes geschlichte Blut, und eine Spaling und Glaudenschlichten Stutze, des das Nom-Judes fich woll geschlicht, die Augustlana zu bekenklampie sind weiter Beutschen Mutec. des das Nom-Judes sich woll geschlicht, die Augustlana zu bekonen, sie blieb "verbedt". Die protestantischen Toberogen waren die einzigen, die stennen letzente, aber auch ihnen wurden der Werert Melandsschwan und der Augustlana soglich verborgen. Ihre Aufmerstansteit wurde abgesentt auf das Werstalten der vorselfantissisch fürften, des Kaifers Kart, der Kardinäte, Denn ganz wie duste der Papst furch einer Mengel der Porchanten seinen, fo faten es auch damals der Papst um beime Wolfalen. Unter solch lauten Kampfeschreit solls das minnsculsten der Verent, das Aufgeben des Protestantismus im der Montfescher vollischen.

Sobald man sich damals die Unterschrift der 8 Fürsten, 2 Städet und Melanch unter die Konfessio geschort bate, verschwand der Urtert.") Die tatiobissische Gesstlässische Geschlichte gab auch nicht etwa auf diese Konfessio en Antwort, sondern die Hunter bei hunter der Antwort, fondern die hunter der Antwort, der Geschlichten Bedantworten, die "Konspitatie" genannt, behandelten Schriften Nuthers und einie Schriften Melanchions.

Die Antwort Melandthons aber, "Die Apologia", verteibigte nun biefe Lehren.

Die Annorr Mendangtons abet, "Die abprogie, verteinigte nun beite Legen. Rom befaß jest die Unterforft unter der Konfesso, die "Kathosität der Protestanten" und ihre Unterordnung unter den Papst jederzeit beweisen konnte, und hatte bennoch fürse erste einen heitigen Glaubenöstreit zur blutigen Austisgung wiederstrebenber Willer

Solche Naffevernichtung mar ber wichtige Grund, weshalb man die Folgerungen aus der Augustana des Br. Melandtifton gar nicht jag, und Lutheraner und Katholiten in ibrer feindlichen Baltung aegeneinander beließ, Word an Millionen, die gange

fcauervolle Deutschenvernichtung, fonnte nun einseben.

Weil aber weber ber Dreißigsbeige Keieg, noch alle Kekerverbrennungen, noch ber 1870, noch endlich ber Weiltfrieg, ben ber Papil Pius X. schürte (siehe Folge 21/30 , C. B. "), alle Keber morbeten und die Mesolution bant der wundervollen Haltung der Deutschen Abertung der Deutschen Abeiterschaft nicht zu Wahsemmerben südret, so ist die Zett nun erfi, daß Nom bie Augsburger Konfesson, bie jahrbunderschang den weiten Kreisen bes Wolfes völlig vorentbalten war, in ben Vorbergrund rückt. Deshalb dar Nom Absür seisen, daß sich die verstehantische Kriefen mit einem Nach ein der Verstehat auf

<sup>\*)</sup> Das Mabere über bas Berichwinden ber Augustana ift in ber Zeitschrit "Am beiligen Quell", Jolge 8/1932 in bem Aufias "Die Leifderiften bes Augsburger Befenntnisse verschwinden auf bem Wege nach Brom", von Otto Pfalter, nachquiefen.

Diefes tatholifde, mittelalterliche Dogma bes Br. Melanchthon neu verpflichtet, bas beifet paur nicht mehr Lutherfirche, sondern evangelische Melanchthoufirche genannt werben muß!

Wer bat von diefer für bie proteftantische Kirche so ungebner weientlichen Aufaber ausg abehr? Lie viele protestantische alein wielen fiel Parere Petresa bat des veinels, in lester Stunde auf bief Aufade in der Offentläckeit singewielen zu baben, bie nichts Beringeres bedeute, als do bie verpretantische Kirche bewußt zur Ontheit puridlebrt. Schlauerweise beiderkalte man biefen Schritt zunächft auf das Hauptlegerland Petussen. Er tellt mit:

"Dies "Befenntnis" ift als foldes burd Aufnehme in bie Nachtriegefirchenversaffung noch befenbere befraftigt worben . . Durch Mehrheitenbeichluß ift in Preugen feftgeftellt, bag bie Auguflang bie retigioffe Machreit enthalt."

Da bie Konfessio Augustana, vom Batitan aus gesehen, die grundsubliche Einordung ber protestantischen Kitche in bas römische Spftem bedeutet, so muffen wir es ein Berichteiern biefer Lassage nennen, wenn ber tatholische Reichsminister Dr. Wirth um Reiter in Aussburg 1930 telegraphierte:

"Miss bie Werfammung an bistreifene Cuften ju uneere Belefung im Einen est einig ihren Beneinsteilsegtendens filieren m benei über on Kreis ber Leinknner sinnau bie Genisbeit feitigen, bas bie fulurele Krie ber Gegenmer nur bann übermunden werten fann, wenn
der alles Termennet binmeg bet erthiglien Einsteilenteren twieber ju bomitrerenden Einflus gelangen um bei ber Gestaltung ber Juliunft über Konfession und Vollegengen sinnaus entidebend
mitwirten."

Als Luther auf der Roburg, verzweifelt über den Berrat Melanchthons, täglich jeine Briefe fandte, um etwas von seinem Wert ju retten, da abnte er mobl nicht, wie iehr bieser Berrat 400 Jahre später von den Beamten seiner Kirche noch übertroffen werben follte!

Die protestantischen Laien find alfo, ohne daß fie es ahnen, icon jur Romfirche binuberverlegt, weil ihre Rirchenbeanten ihre Rirche auf Melanchthons Ronfesto Augustana neu festloaten, in ber es beifit:

"Unfere gange Lebre weicht nirgenbs von ber tatholifden cber romifden Rirche ab."

Der Papft aber führt seinen Scheintampf weiter, bis die gunftigste Stunde tommt, bie Schleier fallen ju laffen.

Seine Semblinge in ber protellantischen Kirbe aber arbeiten sieberhaft für biefe chunde. Es ind das jene "herümhet merkenlantischen Zbelogari", bie immer wieber von ben fathelischen Blättern gelobt werden. Die Auffalung vom Ahenbandl, von Marienfult und Obrenbeidte, von der Geotbeit Christi soll ben fathelischen Verben angestionen werben. Dazu foll das große Idt ber Veformation in Augsburg dienen und von jeber Godirfe gegen Uten frei sein. Die Protestanten "follen in Vand und Alfobenber Busten. Die "Manmengeiden" mehren mit Rocht unter bem Litte "Kathelischen batten. Die "Manmengeiden" mehren mit Rocht unter bem Litte "Kathelische Alton im Protessanismung", das in ulterianten ein Klotte gegründe zie und Protessanismung." das in ulterianten ein Klotte gegründer ist Protessanten, in bem Marienfult umb die Gelübte der Gebolgsfeit, des Geborfans wie ber Armunt gestielte werben, "Dumildiaendern" beist biefer protestantisch Orben, der Luttere Klotserfeinhödaft "Dohn spricht. In biefem Orben werben ebenie wie in bem Professie beiler im Martzung gegründern evangelischen Zertaierreiben auch Vereiglien abgebalten! Aus, biefe Orben geleichen bem Jeluitenorden wie ein Ei dem anderen!

Die Millionen Protestanten folafen weiter, fofern fie nicht gehäffig gegen und beben, die wir wie Luther gegen Rom tampfen, Welch ein Glud fur alle biefe Fal-

fcher des Protestantismus, daß Lutber felbst nicht bazwischenfabren und in Lutherzorn leine Ricche von solden Beiern, von diesen Ordensgründern und Marientüllstern, von Kreimaurern, Juden und allen Hälschern seiner Überzugung, die mit dem Papste in

Rom liebäugeln, reinigen tann!

# II. Giftmorddrohung der Brüder Freimaurer gegen Leffing und sein Tod "dur rechten Zeit"

Noch immer begeben die Freimaurer das pwiefache Werbrechen an ihren uneingeweibten Brüdern und den Presanen, ihrer Freimaurerei Wertrause und Hochadung ju gewinnen durch die Aufgädlung großer, von uns allen geehren Personilisäteiten der Bergangenheit, die Freimaurer gewesen sind. Da jemet es sich denn, einmal flar ju bekundern, wesöndb bies ein se unerhörtes wiesindsche Verbrechen der Täusstum al.

1. Reiner ber großen Menichen, Die meift in ibrer Jugend fur ben Orden gewonnen murben, tannte bie Borgange in ben fenfterlofen Logenraumen, ebe er eintrat. Reiner tonnte bie Rreimaurerei verlaffen, von feinem Schweigegelubde entbunden werben, jeber tonnte nur bie "Loge beden", b. b. fie nicht mehr befuchen, aber fie bennoch burch Schweigen por ber "profanen Welt" founen. Somit beweift es fur ben Wert ber Breimaurerei gar nichts, baf fie Breimaurer blieben, nachbem fie eingetreten maren, Es beweift aber auch gar nichts fur ben Wert ber Rreimaurerei, bag fich im 18. 3abrbunbert große Derfonlichkeiten entichloffen, in fie einzutreten, Damale feufite bas Bolt unter bem Defpotionius von Rurften, von fatbolifder und protestantifder Orthoborie, unter ber Bertluftung in Rleinftaaterei. Berabe bie großen Deutschen sebnten fich am innigften nach ber Befreiung von biefen Dieftanben, Die Freimaurerei verfprach bies und verhullte noch völlig ibre eigentlichen Biele. Alles bas, mas uns heute fo beutlich entgegengrinft und burch eine Unfumme Untaten vor aller Belt flar getennzeichnet ift, blieb bamale felbft ben Eingetrotenen noch völlig verhullt. Bor ber laderliden Entwürdigung bes Rituals murben bie meiften biefer Großen gefdust; man nabm fie gleich in bie oberen Grabe auf,

2. Es wird eine bewüßte Irrefübrung getrieben durch des völlige Berfdweigen der Zafiade, doß für alle beite großen Mönner grimmige Freimungeragner wurden. So wurden bisber jum Beispiel noch immer Richte und Friedrich der Geröß den abnunglofen Perfanen und den uneingewöhlen Freimureren als treue Veilber genannt. Nest wogt man sogar noch, ich mit Lessing ju feinen Zobe in einer Beite ju filben betam, doß die Angeleinen Bei ein einer Beite ju filben betam, doß die Angeleinen Bei miere Beite ju filben betam, doß die

\*) v. d. Cammer (Lobbe): "Es lebe die Freiheit" in "Am big. Quell", Folge 2, 5. 3., 20. 4. 34.

Freimaurer allen Grund hatten, für jeden Zag bantbar ju fein, an bem bas gange Deutide Bolt noch nicht weiß, wie man einem Deutiden mitjufpielen magte. Leffing blieb fein ganges Leben lang fo blind gegen die Judengefahr und ihren Saß gegen die Gojim, wie es Luther anfänglich gewesen war. Er hielt baber, gang wie beier es im Jahre 1523 noch tat, ben Ahmehrhaß ber Deutschen gegen biefe Bernichter unferes Bolten fur unbegrunder und unrecht. Er erfehnte in bem bafterflufteten Deutschland Berfohnung und Berfteben berbei, befonbers mar feiner Deutiden Geele ber Glaubenshaß fremt und verwerflich. Leider aber murbe ber Abmehrtampf gegen bie Juden ju feiner Beit nicht als Raffetampf, fonbern als Glaubenstanmf geführt, Richtiger erfannte er bie Freimaurergefahr, Toricht ericbien ibm bas Streben, Die Befreiung von Mifftanden in einem Gebeimorben ju pflegen, Dit Deutscher Grundlichkeit foridite er in ben Konftitutionbudern über bas Wefen ber Freimaurerei, Die gerabe in Deutschland Ruf gefaßt batte, und bies mit fo gutem Erfolge, bag er an bem Inbalt feiner fritifden Schrift gegen die Rreimaurerei wenig andern mußte, als er Rreimourer gemorben mar Beghalb aber murbe er trot feiner Gegnerichaft Bruber? Es ift eine ungeheuerliche Lift und Schurferei, die nan der Treimgurerei ihm gegenüber anaemanht murhe 21s aufrechter, vertrauensvoller Deutscher teilte Leffing feinem Freunde, Meifter

vom Stubl ber Loge Abfalom in Samburg, bem Juben Bobe, Die Abficht mit, Beröffentlichungen über bie Rreimaurerei berauszugeben, und zeigte fie ibm. Obwohl biefe völlig gutreffend maren, behauptete ber Jude, Leffing burfte fie nicht veröffentlichen, benn er miffe nicht genugent Beidett. Mus Gewiffenbaftigfeit und Grundlichfeit bittet nun Leffing um bie Aufnahme. Gie wird ibm aber icheinbeilig abgefchlagen. Balb barauf tritt ber Meifter vom Stubl ber Loge ju ben Drei Rofen in Samburg, Br. von Rosenberg, an ibn berun und tragt ibm an, in die Loge einzutreten, Er werde, wenn er verfpreche, feine Schrift nicht ju veröffentlichen und auch fvater nichts mehr über bie Freimaurerei gu ichreiben, mit fürftlicher Auszeichnung in bie Loge aufgenommen werben, bas beißt, gleich in ben oberften Grad fteigen. Leffinas Bruder Rarl idreibt bierm:

"Munderlich bleibt, wie man hoffen tonnte, Leffing werde um bestentwillen seinen Charatter verleugnen . . Er hatte die Währbeit ju lich, als daß er eine solche Bedingung eingegangen wäre . . " (G. E. Leffings Leben, Berfin 1793, S. 208 und 209.)

Das ift edit teuflifde, freimaureriiche Lift, Leffing niußte natürlich annehmen, bag ibm biefe Rnebelungen erfpart blieben, wenn er auf die fürftliche Musgeichnung versichtete und wie ein gewöhnlicher Sterblicher in Die Loge eintrate; benn er ließ fich ja lebiglich aufnehmen, um feine Schrift über bie Rreimaurerei grundlicher ju belegen.

Dann trat er am 15. Oftober 1771 in die Loge und erfuhr nun bei ber Aufnahme, baf ibm gang bie gleiche Rnebelung auch obne fürftliche Ehren burch ben Johannis, lehrlingseid auferlegt murbe!! Rein Bunder, bag Mondeberg (G. E. Leffing als Rreimaurer, Samburg 1880) Seite 21, ichreibt:
"Leffing batte icon burch feinen Cintritt in die Loge die Freimaurerei fo fatt bekommen, bag

er nie mieber meber in Samburg noch in Braunichmeig zu bewegen mar, die Loge zu betreten."

Mis Brr, ibn um Befuch ber Loge brangten, antwortete er:

"3d babe feine Luft, mit Darren gu tonferieren."

Erot biefer Tatfache bruftet fich bie Freimaurerei burd Pfarrer Br. Bonboff 150 Jahre fpater mit biefem Freimaurer! Aber nicht nur beute bruftet man fich mit Leffing, aud bamale lodte man gleich nach feinem Eintritt mit feinem Damen eine Reibe bervorragenber Deutscher in Die Loge.

2m Jahmehtage 15, 10, (1771) mar die unbeilvolle Aufnahme in hamburg er-

Diesen Brief, ber in ben meiften literarischen Berten mertwürdigerweise unter Auslasung ber Gifmorbandrobung wiedergegeben wird, sollte jeder Deutsche wörlich wiffen und die Schmach an Lessing niemals vergesten, niemals aber auch die Dreiftigteit der gebeimen Nachgaerichtsbarfeit der freimaurerischen Bruderliede, Er lautet

nach Meriborf mörtlich:

"Dereferungswürtiger, Geliebter Bender! Der D. Br. gien, sofe, von Neistuberg fast mit bes Bergandung einem gene ben, be, pu beriebten, bat er Gie im mo en geremmen zu aufgenemmen bate. 36 münfte 3bnen und une un beiem vollfohren Gebriete has beite Gild. Gie baben barbe benießen eine Wohn betrene, bis, die getraue ein im webaupten, bie einzufel Gie baben barbe und beschieden eine Wohn betrene bei die gefre beriebten alle Zofreitenbeite gewöhren barb bie Dree beriebtsgeriege Gilf imm "Dynneiten Wohl der Windelen ungelereben um ge- ergeffieben is geminfelt baben fam unt mit den

3d erwarte hierüber, nad ber mir ebenfalls burch ben h. Br. Freiheren von Rolenberg getbanen Anteige Dero mir angenehmen naberen Ertlätung juverflohtlich, gleich wie bie Gerit, welche Gie vor bem Eintritt im Oten burch ben öffentlichen Drud ann unrecht betannt zu

maden, ben Borfat gehabt baben follen,

Sie werben baburch benjenigen um Bieles verpflichten, welcher jum erftenmable bas Bergnugen bat, fich mit ber volltommenften hodachtung idriftlich zu nennen.

Berlin, ben 19. Oftober 1771. Dero aufrichtigft ergebenfter Bruber von Zinnenborf. (B. E. Leffings Ernft und Falt, von Dr. F. Mertborf, Sannover-Mumpler, 1885.)

hier mird also Lessing sesort nach seinem Eintritt vom Maronspriester Ellenberger ber Giftmord angebroht, salls er "den Zirkel überschreiter". Denn in der "prosanen Belt ein Igrambwer einen Jegnandwen mir Gliftmord broht, so wandert er im Gerängnis. Benn ein Großmeister Clenberger des Menschbeitveredelungdundes in Brudernis eine Lessing mit Giftmord broht, so dars derfelbe Bund 150 Jahre später noch ungestört und undehindert seine Nachsandrebungen einem Dietsachen der Mitglieder abl gegenüber kinden und sich nich 30% nich 30% zessen und barf ihm in. 30% zessen und barf ihm in. 30% zessen und bar ihm in. 30% zessen und bar ihm in. 30% zessen und bar ihm in. 30% zessen und bei den be

<sup>&</sup>quot;) Mach meiner Beröffentlichung bieles ungeseuer belaftenden Beieles wird in der Offentlichteit von den Ber, Freimaurern versicht, die Erdiel diese Breifes anzuweifeln, möbrend fie in siene körfeimfeiffeln die Menderbeung Ellenkarges in diesem Breife für fiere Ber, abweiden. So ficht h. B. in "Die Bauchürte" auf Seite 20 ber Zeitschrift für Leuffle Freimaurer, 73. Jahrsang, Br. 3. ], fekreun-Plummer [24], bie Wordunderbeun der Erdiefe werfells angeführt.

Bald nach biefem Giftmorberobbrief sorigt der polntisse Jude Mosse Menkelssom (in der Lalmubschaft aufgewachsen) feinen "Freund" Lessfing in einem Gelpräche aus, suchr ihn durch eine recht littige Halle zu prüfen, ob er verschwiegen ist, und stellt sich babei gänzlich unwissend wie der Bedeinnis der Freimaurerei. (Siebe Karl Leising, Seiter 30.)

Ebenfalls furg nach bem Eintritt ift bie erfte freimaurerifche Zenfur. Eine Fabel Leffings, Die bas Geheimnis ber Freimaurerei verhöhnt, muß bei ber Deuausgabe feiner

Werte geftrichen merten.

1778 ift Lessings "Mathan der Weise" fertig. In biefem Jahr verössentlicht er auch bie brei ersten Gespräche "Ernst und Kalt" über die Freimaurerei. Br. herzog von Draunschweig ftreicht allerdings die Sälfte des letzten Gesprächs, die also recht Unanenehmes enthalten baben muß.

Die Priefe, die Lessing mit dem Herzeg von Veraunssweig wechselte, dem er die erstem Gespräche "Ernst und Falt" widmente, sind pum Zeil, soweit sie in die profane Belt durfen, von Partusche für die Vraunssweiger und Bolssendierte Cogentiere an Lessings 200. Gedurttage 1929 verssseichsentlich und vom Meister vom Erubl der Logenkeier an Karlung 200. Gedurttage 1929 verssseichgentlich und vom Meister vom Erubl der Logenkeier die Kartwert des herzegs auf die Widmung Lessings aben die Antwort des herzegs auf die Widmung Lessings auch jum anderen die Groze Verreidigung Lessings an den Herzeg, in der er, wos uns nicht gefällt, sein absätliges Utrett über die Freimaurerei nicht nur nicht ausspricht, sondern gar sehr durch 26d verbecht. Der Herzeg vom Verminschweis sprich an ihn am 21. Ottober 1778, 2 kage nach Ennsfang des Widmungsfreichens Lessings.

"Deleggins – vom beiter, ich gelche es Ihnen, bin ich nicht gang frei, sie Wierlaffe bir ein Arnerud Jorer eigenen eisten Genfale um Aufleibung. Ein millen, die Ein leift, die Ein leite, die Ein lein Ein leift, die Ein lein Ein leift, die Ein leite, die Ein lein Ein leite, die Ein leite, die Ein lein Ein leite, die Ein leine Ein leite, die Ein leite, die Ein leite, die ein leite

Wen biefem Zeitymitt an beginnen mun bie uns so sattsim befammten Außerungen te muyörten Vöruberliebe: 30. Dannburg mirbt verbeitette. Efting verschwende bas Gelb seiner Stieflinder. Er ist aremtos tärig, um alle aftenmäßiger Gegenbeweise gegen biefe Berteumbung zu bestogsten. (G. E. Zeissings Verben, von Jobannes Claossen, Gieterelob 1881.) Balb darunf wird das Gerüde in Hundung verbreitet, er habe Beiglichungen zu seiner erwachsenen Stiefledster, die ibm nach dem Tobe seiner Krau in rüberuch Spirioge den Jaushable teitet. Geine Altwoort an E. Krimarius ist Dautsch. So sowe ihm die Termung von der Todster ist, tut er alles, um ihr siedesolle Aufmahren die Verwanderen zu beständigen, damit das sinnage Mähden nicht mit destem wiedelichen Stietung erhalten zu beständigen, damit das sinnage Mähden nicht mit destem wiedelichen Striung erhalten bab sehr für die Verschaftlicht eine Wiener Striung, Lessing dabe sich zie ist Dereffentlichung ber "Möhlenbusster" von den Juden taussen Laufend Taler schenken lassen. Sein Wiederruf wird von dem Idaet nicht abederuch.

Br. Freimaurer Bergog Ferdinand von Braunschweig läßt sich im Jahre 1779 von Essing versprechen, nichts mehr weiter zu veröffentlichen, aber im Jahre 1780 wird angeblich ohne sein Willen das als Manusfript turserende vierte und fünfte Gespräch "Ernft und Kalt" veröffentlicht.

Die feit 1778 einsehenden öffentlichen Berleumbungen tonnte Leffing noch als gu-

fälliges Schiestal ansehen, aber nun anthöllt sich die Bruderliede deutlicher. Der Br. 3. C. Damann aus Königeberg, der "Magus des Norbeneb", soleride gegen ibn eine Schrift, im ber er "mit inquisitorischen Jiammen, die vom Attar Gottes genommen sind, Lessing unzugelt ("Zwei Orbensfligen" von Bauer, Leipig 1881) und schließt siehe brüderlich lebevolle Schrift mit dem Rat: gefins möse sich

"tunitig beffer vom geiftigen Ungeziefer reinigen".

Ende 1780 ift Leffing aus der Lifte der Freimaurer gestrichen. Wenige Monate fpotter, am 15. Februar 1781, ift er, 52 Jabre alt, nicht mehr unter den Lebenden. Sein Bruder Kart fibt an, das ", die Argte den Grund feiner Krantseit nicht erraten sonnten", daß er aber sohn langere Beit von einer febr flarten, oft mitten im Freunderteis einsehenn Schalffuch betallen worden in

Sein Brief an Professor Eichenburg vom 14. Januar 1778 beweist, wie wohl betannt ibm Laudaum (Opium) war. Der sehr binkende Bergleich bieles Raussamittelle, mit ber Zeitlreuung burch theologische Streitschriften fließt ibm segar in bie Februar

Die Berichte feiner letten Krantbeit entbalten Schilberungen anfallsweise auftretenber ihmerer Atenunet, wie fie auch bei Lutbers Cob geschilbert wird. Er bat am Tage feines Tobes gang wie Lutter noch Freunde mm fich, fiegt agan wie Lutter nur auf Stunden, turz, er zeigt dasselbe Bild, wie die mit dem gebräuchlichften Gebeimorbengift

bes Mittelalters behandelten Opfer.

Die Ertrantungen in den lesten Tagen Leisings werben am eingebenöhen zeichilber von einem Juden, Alterander Zweichen (Daveiboft), einem Runftfänler, ber unterstielt bie Gefängnis wanderte. Lessing vertraute ibm volltommen und empfieht auch 
bielen Juden noch an den erbodderen Juden Morles Membelschon in seinem Priefe turg 
vor feinem Tode. Die Bestöreibung des Todes und ber lesten Lebenstage, die der Jude 
Damesschon in einem "Erinnerungen" gibt, ill eider nicht erbeltisch. 3ch aben eine vergeblich bei Staatsbilistiebeten darum bemüht. Die Lebensbeschreibungen bringen nur 
einnen Söde, das ist überau auffallen.

Daggen erjähl Dr. Erich Schmidt in feinem zweibnibgen Wert: "Lefling, Gefichte feines Lebens und feiner Schriften", Berlin, Weibnannsche Juschendung, 1892, bast Lefling bei einer Einfahung turz vor feinem Zobe in dem Juule dietes Juden Damelohn von einem "Schäfflich" befallen wurde und er in fein Juartier zu ergen werden muste. Auf Aberlaß wurde es dann etwas bester. Er wurde donn von wei Arten behandelt und vom Juden Damefolm gerstegt. Erit nade vor feinem Zobe wurde feine Abecter Malden betreigerufen. Dicht vor dem Zobe verließ er das Vett,

Malchen ergählt hierüber:

"Da einere fich bie Telle, um Leffing urfte ferein, ein Bith bee bertreichneitenblen Anbliche Da eitel Antie, fich vom der jeweite fich ber ber ber ber ber bei ber betreichneitenblen Anbliche Bertreichneiten ben binmilitiere Verfarenne, Erumm und unter einem ununsehrechtlich letenbollen Bilde mit ein fere fohreit er fonnt. Dezum nieszie er fille ferenblich gegreit ein firtigen Anweitsten, Daweit, Aber bie Stüte verfagen ben Dienft, er wird um Lager unrückzistlier und ein Schlasftung betreich, aber bei anfiglichen Verfagenft noch feberachen, bas tehernt Verben."

Der Jude Damefohn drudte bem Toten bie Mugen gu.

Berichiebene Berichterstatter melben, bag die Gerüchte nicht verstummen wollten, er sei vergiftet worben. Manche schrieben fogar ben Arzien bies folimme Lat zu. Auch Bleim glaubte feit daran, das Lesting einem seiner Gegner, einem Mörber, erlegen fei. Der Settionbefund ergibt außer einigen natürlichen Leichenveränderungen nicht bas

Beringfte außer einer geradegu feltenen Gefundheit aller Organe. Gelbft die Juden bichten ihm teine Krantheit an, sondern wagen nur Bermutungen in den "Fach-

urteilen". Neuerdings erschienen in ber Preffe wiederholt Abhandlungen, die unter gang unwahren Bebauptungen über ben Settionbefund Diagnofen ftellen. Als Leifewig terw vier Bochen nach Leiffung 200e an Lichtembera beffen Settion-

protofoll überfandte, ichrieb er: "Leffings Cob und baber wenig innere Mertwurdigteit,

ber Mann, ber ibn farb, muß ibm Mertwürdigfeit geben, und ich bente, daß er das ihun wirb" (A. Leimann, Aus Lichtenbergs Nachlaß, Weimar 1899, S. 174).

"Diefe Worte von Leifewiß geben ju benten",

sagt der Jude Schlein (Medignische Welt der 3, 1929), der mit dem Juden Friedländer die Diagnofe der großen Deutschen, die vorzeitig karben, mit einem großen Deparat "wiellenfahrlicher Semeisführung" fiellt. Freilich geben die Werte des Leitenis für alle, die die verflaufulierte Zusbruckweife der Vert. kennen, nicht mut zu venten, sondern der viel zu wissen, was Gebfein den Porsonen wohrbeisfich verfedweigt!

Bur den "Prosanen" ist es nichts anderes als im törichter Widerfinn, den dier in Dr. ausfprich, dem sir ihi pat doch immer ein unerworteter Tod Merkmürdigsteit. Der Br. des Geheimordens aber spiecht die agun unverbolden aus, daß der unerwortete Tod eines Brs. durchaus keine "innere" Merkmürdigsteit dar, weil der Tod eben ann die Weldfreckung eines Drensurteils ist ist Bem Leisenig dann ferstschretz, "Der Mann, der ihn start, muß ihm Merkmürdigsteit geden", so drüft er ganz zagdet fied hoffinung aus, daß die Weltwirdigsteit geden", so drüft er ganz zagdet fied einmal von der Weltfings doch einmal von der Welt demerkt und sich gemerkt, das deißt in Geinnerung behalten wird, und dies hoffinung wollen wir ihm 125 Jahre, nachdem er sie aussprach, erfüllen.

Saben mir alfo Grund genug, einen unnafürlichen, einen Logentob als mabricheinlich angunehmen, fo verrat fich biefer bier wie anderwarts burch bie nach bem Ritual für "Ordensverbrecher" vorgefdriebene Art des Berbrecherbegrabniffes. Er mird ohne Priefterwort, obne Beleit begraben, Rein Grabmal, ja noch nicht einmal ein Dentftein mit bem Damen findet fich auf bem Grab, Briedrich Daumer fagt mit Recht, auch bier gab es bas verraterifche Beichen bes Logenmorbes, eine "Grabfrage". Denn, als fur Leffing ein Dentmal am Grabe errichtet merben follte, mußte bas Grab bes berühmten Deutschen Literaten erft gefucht und tonnte erft nach mubfamen Forfchungen gefunden werben. Joachim Beinrich Rampe tam 1784, alfo vier Jahre nach Leffings Tobe, nach Braunfcmeig und wollte Leffings Grab einen Befuch abftatten. Eros ber furgen Beit, die feit ber Beerdigung erft verftrichen mar, ift es Rampe nur mit größter Somierigfeit gelungen, bas Brab feftguftellen. Er mußte manchen Weg barum tun, und offenbar mar ben Braunichmeigern Die Grabitelle nicht befannt, Erft biefem Joachim Rampe, ber einen niedrigen Dentftein auf bem mubfam gefundenen Grabe fofort errichten ließ, ift es überhaupt ju verbanten, baß bas Grab bes fo befannten Deutschen Literaten nicht wenige Jahre nach feinem Tobe ichon unauffindbar mar.

Man muß Leffing fein Shiffal febr einbeutig angebrobt haben, benn er wußte sogar um bas Unterntlichmachen feines Grabes. Schrieb er fich boch im Jabre 1770 in ein Stammbuch ein, in welchem an die Namen berer, die gestorben waren, ein

Rreus gezeichnet murbe:

"Bier will ich liegen, Bier betomm ich boch, Wenn teinen Leidenftein, ein Rreugen noch."

(Friebrich Daumer "Aus ber Manfarbe" 1861, neu verlegt Stuttgart 1905). Sebr deutlich verrät Woses Mendelsobn, der "unsichtbare Bater" jener Zeit, der große jübische "Provhet", den Merd an Lesting.

Rury por feinem Tobe fdrieb Leffing biefem "Freunde" Dofes Mendelsfohn:

"Daß Ihnen nicht alles gefallen, mas ich feit einiger Reit geichrieben, bas wundert mich gar nicht. Ihnen als bem Juben batte gar nichts gefallen muffen, benn fur Sie mar nichts gefdrieben. Sochiftens bat Gie bie Ruderinnerung an boffere Tage noch etma bei ber ober iener Stolle faufden tonnen " (Claafen )

Diefe Stolle hoffatigt, mie febr vieles andere, baf Leffing im "Dathan ber Beife" feine Judenverberrlichung beabfichtigte, fonbern fein Bolt von bem ganglich unbeutiden (und auch fur die Juden fo ungefahrlichen) Glaubenstanuf beilen wollte und mobl auch gebeilt bat. Beute ift feiner mehr fo toricht, in unferem Raffentampfe mit bem Juben, bas "Die Jube - bie Chrift" ju rufen. Gegen ben Berbacht einer Jubenverberrlichung wollte er fich in einem zweiten Zeil bes Dathan, "Derwifd" genannt, feinen Zeitgenoffen gegenüber rechtfertigen, in biefem "Derwifch" hatte ber Jube ben ichlechten Charafter Gein Bruber Karl teilt uns mit, baf biefer zweite Zeil aus Leffings Dachlag verfdmunden mar, als er ibn ordnete. Mertwürdig, befonders menn mir baran benten, bag ber Jube Damefohn bei bem Sterbenben mar und ihm bie Mugen jubriffte, ein, mie fein Leben beweift, im Diebftabl recht erprobter Jube. Mertwurdig befonders, wenn wir den Rondolentbrief Moles Mendelsfohns an Rarl Leiffing lefen, ber neben überichmenglichen Berberrlichungen bes frub und ploBlich verftorbenen "Freundes" bie bentwürdigen Stellen enthalt:

"Das Anbenten bes Mannes, ben wir verloren, ift mir zu beilig, um es burd Rlagen zu entmeiben. Es ericeint nunmehr in einem lichte, bas Rube und erquidenbe Beiterfeit auf Die Begenftanbe verbreitet. . Alles mohl überlegt, mein Liebster, ift 3br Bruber gerabe jur rechten Zeit abgegangen" . . (3m Alter von 52 Jahren!) "Dicht nur in bem Plane bes Weltalles zur rechten Beit (war bem Drud bes zweiten Teiles bes Mathan, ber noch veridminben fonnte?), "benn ba geidiebet eigentlich nichts jur Ungeit" (von Mojes, bem orthoboren Juben, unterftrichen), "fonbern auch in unferer engen Sphare, Die taum eine Spanne jum Durchmeffer bat, jur rechten Zeit". (Die letten brei Borte wieber von Mofes unterftriden) . . . , Er ichrieb Mathan ber

Beile und farh."

Jahmeh, ber Baumeiffer ber Belten, ber immer gur rechten Beit fterben laut, unb ber von einem Juben mit Giftmord broben ließ, mirb ja miffen, welches Gift Leffina baufig von Schlaffucht befallen fein ließ, wird auch miffen, wer ibn fterben ließ und ben "Derwifd" beifeite ichaffte! Uns aber efelt bei ber gu folder Bergenstalte gefleigerten "philosophifden Erhabenheit" ebenfo wie bei dem Giftmordbrobbrief bes

Juben Glenberger!

Much nach bem Tobe Leffings bat Menbelfobn feine "Freundschaft" ju Leffing fattfam entbullt. Bir lefen in ber Schrift "Der entlarvte Menbelfohn", "ober völlige Mufflarung bes ratfelhaften Todverbruffes bes M. Mendelfobn über bie Befannt. madung bes Leffingiden Atheismus von Jacobi", von Paftor Schwart, Amfterbam 1786, wie biefer Menbelsfohn, ber ein fanatifder, orthoborer Jube, ber fogar ben Glauben abverlangt, bag Dofes die "funf Bucher Dofe" mit feinen Eranen als Tinte gefdrieben bat, fich por ben Goiim als Rreibenter ausgab, um bie großen Freibenter feiner Beit unter gebeinier Aufficht ju behalten. Dad Leffinge Tob ,,jur rechten Beit" boffte er, beffen Bebachtnis, wie es bier nachgewiesen wird, burd Enthullung bes Atheismus Leffings im Deutschen Bolfe berabgufeben, und liftete beshalb Jacobi einen Briefmedfel mit Leffing ab. Bierin ichreibt er:

"Er (Menbelsfobn) beftebe fur feinen Zeil barauf, bag man es nicht unterbruden, fonbern jum Barnungszeichen öffentlich aufftellen muffe" . . . Menbelsfohn zeigt ein eifriges Beftreben, bas auszufunbicaften, mas, feiner Meinung nach, Leftings Dabmen in ber Achtung bes Dublicums berunterfeten tonnte; und ber entichloffene, unbiegfame Borfat, fo balb er biefe Data gefammelt, haben murbe; fle auch ju ber ihm mahriceinlichen Berunglimpfung Legings in Die freve Belt

ausiupofaunen -."

Beit michtiger ift uns, bag Menbelsfohn an anderer Stelle fdreibt, er murbe fich "wohl huten, bem Leffing, Diefem Gofrates, eine Coubrebe ju balten."

Der Jude Ellenberger brobte Lessing beim geringsten Ungeborsom gegen die Ordensbefiebt mit dem Schaffal des Softautes. Der Jude Wolfes Mendelsschn fieht den frühen, unerwarteten Zod Lessings "im Licher erquidender Deiterfeit" und fellt sein, daß er "ihr rechten Zeit", nämlich gleich nach der Wolfendung des "Mathan", starb, um logs, hoß er beisem "Softares teine Schusere" balten mit,

Das ift alles beutlich genug und follte auch nur vor ben Profanen verborgen, für beinigmeitien Bruber aber beutlich genug fem; benn , abas Seterben jur rechten Beit" eines freien Deutschen foll ja auch immer bie übrigen Bruber in bie notige Anaft und

Schreden verfegen.

Leffing, ber Deutiche, bat in feiner vertrauenevollen Abnunglofigfeit bas Schidfal fo mancher großer Deutscher erlebt, er verteibigte bie vermeintlich ju Unrecht bekampf-

ten überftaatlichen Boltsfeinde, um bann ihre "Liebe" felbft ju erfahren.

Deute wird in Wien von dem Juden Chauroir auf bem "Judenplas" in Leilingbentmal auf einem Sodel tubifder Baufteine errichtet. Die Eingeweißen wilfen, welch gemaltige Dienfte der ahnunglofe Deutsche leiftete, dem Deutschen wilfen, lehre einzugeben, daß die Juden eine Religiongemeinschaft und nicht eine blutzbemußte Nation mit argemößem Glauben sind So wurde er die Jiffe des orthodoren Juden Woles Mendelssohn, leistete ihm Worarbeit zu feinem Ziele, das jübische Voll in zwei Nationen einzugliedern, ihm außer seinen jübischen Bürgerrechten auch die Deutschen zu sichere

Uns aber fallen unwillfürlich Goethes Worte an Jacobi im Briefe von 1. Dezember 1775 ein:

"Bas fagt Du ju ben Morgenstunten" (eine Beröffentlichung Mofes Mendelisdens), "und ben siedsden Differn . . Bie er Spings und Leftig eingeführt beilt D, du armer Ebrifte, wie flass im wird ber bei regeben, wenn er beine schurrenden Jüszlein nach und nach umfponnen faben wird. "(Johannes Domintifale, Orrethen 1894).

So fprach Goethe und ahnte nicht, bag feine Seele noch graufamerem Schidfal erlag als nur bem "Eingesponnenwerben".

## III. Der Logenmord an Mozart und der Judenfluch über seine Gebeine

Der Philosph und Altertumsforscher Georg Friedrich Daumer bat schon im Jahre 1861 über den Freimaueremerd an Wogart in seiner "Zeisschriften im manglossn heitet" ausstüblische berichtet. Aus Wogart, dieser große Daussch, die jed gegegeben Samponik, wurde mitten im Schassen, noch jehn Jahre jünger als Schiller, vom Geheimschen "wegeräums" und in "die Grube awerber".

Mogart war schon in Salhurg Mitglied der Loge "yur Hufficht" geworden und war Illuminat und Freimaurer. Die eingeweisten Brider millen offenbar, sein der Kenponist Logenbruber geworden war, das Ziel gehabt baben, den admunglosien, offenberigen, in aller Welft berühnten Mogart zu unterdrücken und zu demüssigen. Er war hinn wie zu bewuß Deutsch und her frach biefe Wertenauma auch unummunnden aus.

Beit idbitmmer aber war, baß er febr flar erfannte, wie undeutich, ja, antibeutich bie Cogenbruder waren. Unendlich wertvoll ift uns ber flafifiche Ausspruch Mogarte, ben bie Deutschen Cogen wohlmeistich ihren Brübern verfchweigen:

"Mare nur ein einiger Patriot mit am Breite" (geneint ift das schwarze Breit der Cope, an bem die Ummein ber nus aufgennennennen Brieber fleben), "se follte ein anberes Grifcht bekommen. Doch . das wäre sie ein ewiger Schamblied für Laufschand, wenn wir Laufsch mit Ernst aufingen, teutsch zu berafen, teutsch aus banden, teutsch zu erden oder auf teutsch zu finnen."

Schon in ber Salhurger Loge lernte Mogaet die Pruverliebe, die berartige teutsche leinfellung von Geund auf bakt, beutlich tennen. Der Bruber und Fürfbildig Schoff, bei bei der Berteil gefangt der Paula, hieronmung Braf von Collorede Mablie, in bessen Diensten ber große Komponist mar, beliebe es, Dr. Wogaet, einen "sliebestlom Kert" un ernem und bei der Dienstentlaftung auf ben Tag fagte er als mitgelte, "Sotisse und Impertinent", bie Masart seinem Maeren mittellt, er fe bei

"lieberlichte Buriche, ein Lump, ein Lausbub . . . "Bas, er will mir broben, er Fer, er Fer,

bort ift bie Eur"").

Offenbar mar Mogart unbeftechlich "teutsch" geblieben.

Mogart ahnte nicht, daß er ber Bruberrache bes Ergbifchofs nie entrinnen werbe und fcbrieb an feinen Bater am Tage biefes hinauswurfs:

"Beute war ber gludliche Sag, an bem ich nicht mehr fo ungludlich bin, in Salzburgifden Dienften gu fein."

Selbberfländlich jergte nun auch die höchstleudiende Bruberfcaft der Coge "jutmobitaitigteit" in Wien, das Not und Etend bei Mogart nicht aufhörten. Alle Ginflüsse am "Dof und reiche Geldmittel sanden ihr wie auch der Loge "Jour neugegrünbeten hofsmung", der Mogart auch angehörte, ju Gebote, Es war weit schwere, den beründnen Mann Wogart betoles ju erbalten, als ihm eine glangende Zunkbadn in Bien ju ermöglichen, besonders, da sich Josef II. (s. sein Gefpräch mit Dittersdorf) mit der Mogartmusst befanders, da sich Josef II. (s. sein Gefpräch mit Dittersdorf) mit der Mogartmusst befanders, da sich Josef III. (s. sein Gefpräch mit Dittersdorf) mit der Mogartmusst befander. Wochsten sein Undame und feine Zogenschnen, des Breimaurerei Jutrauen und wertvolle Verr. damals, besonders nach seinem Zode, gewinnen, das war den Vern. den recht! Er selbst wurde als "seutsch gestinnter" Musster mit "Betuberliche" bedacht.

Doch ihre "Bruderliebe" follte noch deutlicher werden!

Dog iren gerutere fourt und von bentunger worden, abe feiglichgewordene Die frangissische Revolution, die die Ber. Freimaurer so flot, "die fleischgewordene Jebe der Freimaurerisch zu nachen. Gebelen, der in Johannessogen wurch Porselenschwall über die wahren Ziele der judisch-freimaurerisch-jeduirischen Weltwerfemorer gestausst worden war, die Augen geöffnet. Ja, sogar uneingeweiste Hoch-

grabber., fo Knigge und herzog von Braunschweig, erkannten ben blutrunftigen Rasse.

\*) Siebe "Br. Wojart Freimaurer und Jumninar" von Direttor Nichard Roch, Neichenball.

\*) Ciebe "Rriegsche und Böltermorben". 76.—80. Zaufend. M. 2.—. Lubendorffs Berlag G. M. 16. 6. M. 16. 6. M.

haß des Juben durch den Massemmerd am Konden Abel in Paris, König Ludwig XVI, und feine Elmachlin Marie Antoinette schwacketen im Serfer. Solities forfröhe siehen Vertreibigungscrift für den Lönig. Mogart war erschüttert von den grauenvollen Ereignissen und itst unter den Plachrichten in den Isgen, das Marie Antoinetts, die Cockter der Maria Ehressig, um Schaftobe von den Jackbinnen, den mahren Solitien den Jahren Schen Jakobs, verurteilt werden sollte, besonders desbald, weil ihre Mutter, Maria Ehressig, der Freikaniauerechen verbeten batte.

Die Juben sitterten wegen der algemeinen Empörung und des Erwachens weiter Sereit. Gang ebenfo wie fie nach Schillers Logentudd der ber der geben die fie ach Seichen Besteh zu verhertlichen, so wurche damals Br. Megart und Br. Schillers Landere beauftragt, eine Oper jur Verdpertlichung des Ordens zu schaffen. Sie schieden die "Zeicherstliefte" und verwoben unter Schiffte Giefetes zwei entgegengestete Grundlegenden so geschildt miteinander, daß Mojart seine Absicht den Wissender flar muboliserte

Zamino (Mogart) will durch die Zaubersstöte, die sein Vater (des Deutsche Bolt) aus der tausendiäderigen Deutschen Siche schnikte, also mit Deutscher Musst, die here der bösen, chwarzen Brr. dewegen, die zeschangen Pamina (Marie Antoinette), die um übere Mutter, der Königin der Nacht (Maria Theresia), willen im Kerter sitet, un extern. Dabei weiß er, dos, falls ibm dies nicht gelind, tiest früher Too sicher sit.

Wie michtig die Ber. Freimaurer biefe Der nehmen, beweifen die banbeweife antlandbenen Deutungen bes gleichzeitig immer als "minderwerzig" bezichneten Operntertes, die Mogarts und Geiefets wohre Thight verhüllen sollen. Be. Geiefet bekam biefer Operntert schiecht, er sich vor den Wiener legen nach Dublin. Mogart aber bie unbeilmmert um die bordene Geigher im Wiene, mach nach auf nache bei ben ben entfestlichen Gefahren best nun erfannten Orbens zu steuern. Er säste ben Entfalus, einen Gebeimvehen "Die Gerote", der nur ebessten Zielen bienen follte, zu gründen und widmete beiem Plane, wie Friedrich Naumer berichtere, wiel Kraft. Statuten und alle Borberetiumsen hatte er sich netral ausgearbeitet,

Unseligerweise ließ er Br. Stadter treuberig Einblid nehmen. Dieser verriet ihn an den Orden, und nun wird er nach Daumter offender im September 1791 in Prag yum ersten Male unter Gilft geselt. Damit aber die Sog stein Werbadt treisen solle, ließ man Mogart noch eine Logansantart komponiteran, die er am 15. November aufführen ließ. Dann folat offender ein neuer Alt ber Bruberliebe.

"es traten Beichmulft an Sanben und Bufen auf, worauf ploglich Erbrechen folgte."

Der Tob trat nach wenigen Tagen, am 5. 12. 1791, ein. Die Arzte ftellten vielerlei Diagnofen, in einem Brief vom 12. Dezember 1791 heißt es:

"weil fein Rorper nach bem Lobe anichwoll, fo glaubte man, er fei vergiftet worben."

(G. Otto Jahn, Band IV.) Die Leiche foll auffallenb rafd verweft fein (fiebe Luther und Schiller).

Er jelbfi ferach bes öfteren aus, boß er vergiftet fei, und wußte, baß bas "Neauimu", bas er in Auftrag befam, bas Zeichen ber nahen Wollftredung bes Logenurteils war. Die Loge bebiente fich bes Dieners eines geistestranten Grafen, ber, gang in Schwarz gefleibet, Mepart ben Auftrag überreichte. Nach bem Bericht Schads fagte Mopart vor feinem Zobe un keiner Krau.

"36 fuble ju febr, mit mir bauert es nicht mehr lange; gewiß hat man mir Gift gegeben! 36 tann mich von bietem Bebanten nicht loswinden. Sabe ich nicht vorhergelagt, bag ich bies Requiem für mich fereibe!"

<sup>\*)</sup> Bon R. Baper murbe biefe Deutung juerft veröffentlicht.

Er gab fich biefer Romposition,

"bie ibm bringend am Bergen lag", ausschließlich bin. "Bon bem Ernfte, mit welchem Mogart bie Alfgabe ergrift, von ber Jamigleit, mit welcher er fich in bieselbe versenfte, . . . legt das Wert felft gugnis ab" (Otto Jahn IV, C. 703).

Am Zage vor feinem Zode ließ er fich bie Dartitur bringen und fang felbft noch bie Altftimme, Schad, ber Sausfreund, fang bie Copranpartie, Sofer, Mogarts Schwager, ben Zenor, Gerl ben Bag. Gie maren bei ben erften Zatten bes Cacrimofa, als Mojart beitig ju meinen anfing und bie Partitur beifeite legte; elf Stunden fpater pericieb er.")

Un feinem 175. Geburttag tauchten bie Berüchte wieber auf, Mogart fei an einem ichmeren Dierenleiden geftorben, und in "Debiginifden Mitteilungen", Sabraang 3, Beft 2, Rebruar 1931, wird die Behauptung aufgestellt, er fei an Miliartubertulofe geftorben. Demgegenüber fteht in ber Sufnote ber Geite 212 ber "Gefchichte ber Deutiden Mufiter" von Malid, 1926, ju lefen:

"Deben ben Diagnofen: Rheumatifches Entgundungsfieber, Bafferfucht, Schwindfucht, Dierenfrantbeit verftummt auch beute megen gemiffer Symptome noch nicht ber Berbacht, er fei von

Biberfachern burch Arfen vergiftet worden, wie Mojart auch felbit glaubte."

Er murbe nach fubifchem Ritual als Berbrecher begraben, moburd fich bie Latfache bes Logenmorbes verrat. Es mar Dacht, Um ein Auffinden ber Gebeine unmöglich ju maden, legte man ibn überhaupt nicht in einen Sarg, fonbern widelte bie Leiche nur in ein ichmartes "Zotenbruderichaftgewand". Dann fubr man fie auf bem Armenmagen jum Friedhof. Rein Freund, tein Bruber ber Loge geleitete ben Armenwagen. Dort angelommen, marf man ben in bas "Brubertotentuch" eingewidelten Leichnam wie einen raubigen Sund in bas Maffengrab auf die Garge ber anderen Toten. Dit ibm murben gang wie bei Schiller reiche, gottburchfeelte Deutsche Runftmerte ungeboren in bas Maffengrab geworfen. Den unfichtbaren Batern pafte es nicht, bag fie bem Deutschen Bolte tommenber Jahrhunderte Geelenfrafte murben!

Go beerdigte bie Loge ben großen Deutschen Romponiften, obgleich er boch nicht ju jenen Schaffenden geborte, auf beren gewaltige Begabung bie Mitwelt erft nach bem Tobe aufmertfam murbe. Die Loge batte, in ber hoffnung, ibn jum funftlichen Juben behauen ju tonnen, ihn gang im Gegenteil icon als Rind weit über bie Grengen feiner Baterftabt binaus befannt gemacht. Er mar gefeiert wie wenige um feines munberbaren Spieles und feiner beifpiellofen icopferifden Begabung willen. Im Diener Bof murbe er fo umjubelt, bag bas Rind "Bolferl" in berglicher Freude ber Raiferin Maria Thereffa auf ben Schof fprang, fie um ben Sale betam und beribaft abtufte. Mus Paris berichtet Grimm bie gleiche Begeifterung. In London fpielt er auf ber Drael bes Konigs noch iconer als auf bem Rlavier und fvielte Bach Drima vifta improvifiert ju einer Melobie Bandels, "daß es jede Einbildungefraft überfteigt". In Bologna wird ber Rnabe Mitglied ber Accademia Rilarmonica, Die nur erfte fcopferifche Rrafte aufnahm.

Da nun auf diefe Bunderfinderberühmtheit bei Mogart ausnahmsweife nicht ein Madlaffen, fonbern ein Anmadien ber icopferifden Begabung folgte, fo fiebt man, weld große "Logenarbeit" ber Berfemung bier geleiftet werben mußte, um bie bauernbe Armut und Rot Mojarts und ein foldes Schauerbegrabnis moglich ju machen, Richts aber tonnte aud ein ficherer Indizienbeweis ber Mordtat fein als biefes Begrabnis bes meltberühmten Romponiften. Als Die Witme Mogarts bas Grab ibres Mannes, bes großen Genius, auffuchen wollte, tonnte ibr niemand ben Dlat fagen, mo ibr Gatte

<sup>\*)</sup> G. Drof. Dr. Bermann Unger, Geichichte aus Gelbitzeugniffen, Diperverlag Munchen.

begraben lag. Es gab also auch bier, gang wie bei Leffing, die mordverratende "Grabfrage".

Sein Wohnhaus in Wien wurde niedergerissen, das kleine Gartenhaus, in dem er die Zauberflöte komponiert bat, durch Transport nach Salzburg (!) durch Freunde vor dem gleichen Schickfal gerettet!")

Die "Braunschweiger Meueften Dadrichten" ergablen beute bem Bolte:

"Als am nachsten Tage die Freunde Mogarts erschienen, gab einer von ihnen der Witme, beren finangiellen Berhaltniffe gerüttet waren, den ficher wohlgemeinten Rat, die Kosten des Begränfliefe us fwaren und ein Armendenschniss im beantragen."

Der vom Deutschen Bolte würde nach folder Mittellung wohl abnen, wie die Latlachen lagen? Der Sohn bes Holarztes Gerhard van Swieten, Gottfried van Swieten, "ein großes Liet", ber allmädtige und fehr reiche Kumltmägen in Wien, hatte, solange Magaer lebte, nichte gegen besten Armut und Diet getan. Wohl durste ihm Motart Somnass in besten "eichem Dause Muste machen".

Die lette all biefer Sonntageeinlabungen ift Mogart wohl febr ichlecht bekommen! Belde Art Freundschaft biefer reiche Kunstmägen für ben Kunstfreund hat, geht aus ber folgenden fanbalofen Zaffache bervor, die und die "Medizinischen Mitteilungen"

vom Jahrgang 3, heft 2, Schering Rablbaum, Berlag, Berlin, machen:

"Dem ber soberende, viellenteile, feierliche herr Gendemasteiler und Amninker hatte nde eine Guntlichen er wor der Mann mit puglendigen Zusselen. An genem Dezembermergen, da Begert ausgelirten hatte – er flach währschnisch am Mitar-zuberfeiles –, tem Genem werden Genieren reriterie, pur Winne und leigt ich nach, 30 es hälliger Egenshin zu veranflatten. Der falles Givermerte murbe fahmugsell. Die Verhältnisse leien von der sich aber, als may ken, Sendutt 3. Kaffe, Echter in der Casten gereich, seit im nicht ein einem 3 Guiken, Sendutt 3. Kaffe, Echter in der Casten gereich, seit im nicht ein einem 3 Gui-

Der Manm also, ber allsonnisglich Mogarts wunderbare Aunft genofien batte, bejablt nicht etwa ein anständiges Gegrübnis, sondern all sogar das Gegrübnis ein Massengrab. Wir werden bei dem Mord an Schüller und seiner Vererdigung ganz das Gleiche sinden. Auch Schüller bekommt das Festmall die bergeg Karl August schleicht, er sitzle bald darauf, und heinrich Bos frat zu dem Armenbegabnis!

Sollten wir in Gerhard van Swieten wohl ben Bruber vor uns haben, ber mit ber Ausführung ber Arfenvergiftung beauftragt war und infolgebeffen auch für bas Berbrecherbearabinis ut forene hatte?

or. Goethe, beijen ichmabitcher Verrat an Schiuer nach beijen Lobe ihn fir immer

<sup>&</sup>quot;) Die Schilberung bes gebeimnisvollen Boten, ber ben Aufreg brachte, ein Requiem zu tempenieren, in bem "Meurt ben Zobesengel felbs fab", feine Wertengung, vergiftet zu ien, jein Schunerbegrichten, wurden frühre wirkerents beifriehen, sa mie in Attlama Cert ber Jauberflöte, beute ift bie Einleitung bort fcon wegeschächtet. Eiche "Moch ein Wort zu Moports Ermorbung" von hermann Burg, "Wendrochfe Bollfemarte", Alege 19, 11, 5, 1964.

aus ber Reibe Deutscher freier Meniden ausscheibet, findet über Mojarts Tob im

Alter von 35 Jahren bie grauenvollen 2Borte");

"Der Meild muß wieder runiert werben. Jeber außerorbentliche Menich hat eine gewise Gendung, die er zu wollführen berulen ift. hat er fie vollbracht, so ist er aus Erben in biefer Bellalt nicht mehr weiter sonnieren, und bir Worfebung verwendet isn wieder zu etwas anderem. Da aber bienieben alles auf natürlichem Wene geschiebt, fo ftellen ibm bie Damonen ein Bein nach bem anderen, bis er julest unterliegt. Go ging es Napoleon und vielen anberen. Mozart farb in feinem 36. Jahre, Raphael im gleichen Alter, Boron nur ein wenig alter. Alle aber batten ibre Miffion auf bas volltommenfte erfüllt, und es mar mobl Beit" (gang wie Mofes Menbelfobn beim Cogentobe Leffings) ,bamit auch anderen Leuten in biefer auf eine lange Dauer berechneten Belt etwas ju tun übrig bliebe."

Burmahr, eine geniale Auffaffung über ben fruben Tob genialer Meniden! Allein icon burd biefen Ausiprud bat fid Goethe felbit gerichtet!

Er mirb mobl biefe Morte auf Logenheiehl gefdrieben haben, benn in einem Briefe an Schiller hatte er über die Dper "Don Juan" gefagt:

"Dajur ftebt aber auch bas Stud gang ifoliert, und burd Mogarts Tob ift alle Musficht auf etwas Abnlides vereitelt."

Gehr bezeichnend ift es auch, bag Goethe offenbar auf Logenbefehl nach bem Morb an Mogart eine Zauberflote zweiter Zeil fdreibt und fich febr eingebend mit Deutung bes erften Teiles befaßt, Es bat fich aber tein Romponift gefunden, ber biefe Logenverberrlichung fomponierte. Die Mufifer fener Beit mitterfen meit mehr bas Logenverbrechen, ale es bie Biographien Mojarte abnen laffen. Die Loge mar felbftverftant. lich eifrig bemubt, ben Berbacht von fich ab- und die Schuld einem einzelnen aufzumalten, Der Romponift Galieri follte Mojart aus Giferfucht gemorbet baben!

Seitbem biefes Buch Berbreitung findet, mehren fich bie Preffeaußerungen, Die erneut bem italienifden Romponiften Galieri ben Mord an Mojart jufprechen, Gpecht \*\*)

erzählt:

"Aber fie werben von einem aufgeregten Befuch unterbrochen, Schift, ber Rebatteur ber ,Biener Zeitung", tommt eilig mit bem geldoftigen Unton Schindler berein und erjablt gang fonfterniert: Calieri babe fic ben Sals abgefdnitten, aber er lebe noch und begichtige fic immerfort felber, ber Morder Mogarte ju fein und ibn vergiftet ju haben, und es fei ficher mabr; ber fterbende Mogart fei überzeugt gemefen, bag er burd Bift von frember Sand jugrunde gebe . . . Beethoven icheint nicht gerabe ju miberiprechen, aber boch eine zweifelnbe Diene ju biefer Ungeheuerlichfeit ju machen; aber Schindler befraftigt fie: Galieri verlange andauernd nach bem Priefter, um feine Untat in ber beiligen Beichte ju befennen . . ." wie mare ba noch ein Zweifel an bem graftlichen Bergeben moglich, an bas übrigens gang Bien glaubt? . . ."

Untermeas will Beetboven bas Unerborte nicht aus bem Ginn - tann man es glauben, bag ein foldes Berbrechen moglich ift, bag ber anmutvollfte und jartlichfte Beift von einem teuflifden Befellen aus Deid vergiftet und ein folder Raub an ber Menichbeit begangen worben fei? tann man es nicht glauben, wenn fic ber Tater felbft befdulbigt und es fogar beichten will . . .. und freilich, Diefem mibrigen Beficht mit ben fechenben Mugen und bem bunnen, boshaften Mund mare es icon jugutrauen . . ., aber wieber: breifig Jahre lang foll er bas verhehlt und in fic bineingefreffen baben, bis bas bofe Gemiffen fich melbet und bas Berichwiegene ausfpeit?"

3m Sommer bes Jahres 1930 ging burch bie Dreffe bie mertwurdige Zatfache, baß ein Brief 106 Jahre nach feiner Abfaffung erft an feine Abreffe gelangt ift. Mämlich an bas ,Journal bes Debats" in Darie. Es ift ein Brief, ber aus Bien am 25. Mai 1824 abaina (!) und ebenfalls ben italienifden Romponiften Galieri als ben Morber verbachtigt. Uns ericheint es mabricheinlicher, bag biefer mohl von einem Br. Freimaurer gefdriebene Brief angefichts unferer Entbullungen bervorgebolt murbe, um ben Berbacht von ber Loge abiulenten. In Birtlichteit geben andere Quellen bestimmt

<sup>\*)</sup> Siebe Befprache mit Boetbe von Edermann, 11, Mar; 1828. \*\*) Bilbnis Beethovens, Avalunverlag Bellerau, 1930, eine Lebensbarftellung nach jubifder Methobe.

au, daß Salieri, ber selbst Logenbr. war, nichts tat, um den Verdacht von sich obzuwälgen. Seine Uniculid öffentlich zu beteuern, wird ihm die Loge wohl nach allbetannter Drobnethode verboten haben. So hat er in seinen legten Lebensstunden erst den Rut befommen, immer wieder bie Morte zu wiederbolen:

"36 babe ibn nicht vergiftet, ich habe ibn nicht gemorbet."

Diefe Beteuerungen bat dann fpater die Loge als "Schulbbetenntnis" literarisch verwertet, heute verbreht fie die Worte in ihr Gegenteil und hofft erneut die Bolter un truen!

Die abergläubische Titgung der Spur der Gebeine eines von der jüdichen Gebeimorganifation Emoerbeten ist immer die vereiterrighte Spur des Moerbes. Sang abnisch
wie der Lessing, die Termend, 16 vis König Ludwig XVI. und Darie Antoinette und
gang so, wie es in den Freimaurereiden ausgesproden wird, müssen der Gebeine spurson den Knochen Indisch dem Alberglauche der Deliquiemverbrung, der de glaubt,
von den Knochen eines "Deitigen" gebe Deiltraft aus, glauben dies deregläubisch
von den Knochen eines "Deitigen" gebe Deiltraft aus, glauben die deregläubisch
von der Knochen eines "Deitigen" gebe Deiltraft aus, glauben die deregläubisch
von der Knochen eines "Deitigen" gebe Deiltraft aus, glauben die deregläubisch
von der Knochen eines "Deitigen" gebe Deiltraft aus,
von der Angelen einer Angelen der Geben
von der Geschaften der der Gebeinen der Ermorbeten mögliche Kräste" auf
von der Geben
von der Gebeine der Gebeine der

Der Gerenbeter, die unter der Gebeine der

Der Gerenbeter, die unter der Gebeine der

Der Gerenbeter der Gebeine des mit der der Gebeine der

Der Gerenbeter der Gebeine des der

Der Gebeine der Gebeine des Gebeine des Gebeine der

Der Gebeine der Gebeine des Gebeine der

Der Gebeine der Gebeine des Gebeine des Gebeine der

Der Gebeine der Gebeine des Gebeine des Gebeine des Gebeine des

Der Gebeine der Gebeine des Gebeine de

Die Berichte über ben Schödelsund Mejarts nach ber Ausleerung bes Massengrubes, in bem er verscharrt war, und das Schiffal bes Schödels selbst litingen gang habit seltim wir das, mos Schwade um siber ben Schillerfadel ju melben weiß spike ber ben Schillerfadel ju melben weiß sieber). Bon Lynkeus gibt in seiner bei K. Reismer 1909, in Dreeden erschienenen Schrift "Aus ben Phantasien eines Realisten" eine recht phantalische Schilberung. Einer seiner Freunde soll babei gewelen sein, wie ber berübmte Anatom hurtl, ber ja seit 1879 tatsächlich im Besith bes Mejartschales war, diesen herausgefunden baben soll.

Er faat:

"Einer meiner Rreunde erzählte:

"Mem entiere Ferunde ertäßtlet: "Mem entwerte Gebale uns bem Wassengrab beraussussinken, begab lich "Dertl, ber große Anatem, auf dem Freisbold umb ein erhielt bie Erlaubnin, mit ihm zu geben. Es war ein rücher ab raufer "Dertholbens". 33 wen freischieße, her nach allen Betten bin osse nor ein rücher den bei auf der Betten Beite der Beite Beite der Beite der Beite Bei

Da forten wir Schritte, und gleich barauf trat ein altes Weib mit einem großen Rorb auf bem Ropf, in ber Rechten eine fleine Caterne, in ben Leichenhof herein und fchritt bem großen

Stein gu.

"Mie Cofin, ber Tetenguber, ift beute trauf", begam fie, "baber babe ich fatt feiner bab Grab turcifunt. bei ern ber bei bebeden, ber find bei Geschle, es find ale, es teicht fin einziger", und bam in fielte fir bei betrere auf ben Sein, nahm ben Kort vom Kopie berad wim febitrette wohl an bei fünfighe is wangig Schied auf bie Erichnighete bin, wo de wie gesch Wilte Feuntwollerten und annennbertliegen. Der Zon ber bobien Knoden wierkaltet graufig in ber leeren Beinablic, und wahren bie Alter eine beruntworfender Schied in ibre Gederre ulsgementen und bann auf bie

Pifelich feiter fich ber Annem mit feinem Geficht nach mir und riel mir uu. "Gereiten Die Doch berefer", bab babei einem der Cochelo den der Ettinglate empor und bielt ibn in de polite Jand . ""Diefe Erdhungen und Berriefungen! Duefe Größe der Dirnifale! Zaften Gie boch", und bierrbei fußter er meine recht. Jand., die ich nur tanachaft binichte, lände der Cochelo-

bede bin und ber. "Ja, wir haben Mogarts Chabel vor uns."

Weit eenster und sachlicher scheint uns ber Bericht in der "Julifrierten Zeitung" Dr. 3056 vom 23. Januar 1902, 118. Band, Seite 144, Berlag J. J. Weber, Leivis und Beresin:

Mogarts Zotenidabel.

"Ein merlmurbiges Berhananis" (ber topilde Rachausbrud fur Logenarbeit in profanen Schriften) "icheint über bem Entenicabel bes grofen Commeiffers Mojary ju malten, Am 6. Dezember 1791 murben bie fferblichen überrefte bes Tenbichters auf bem Ct.-Marrer-Rriebbet in Bien in einem Schachtgrabe beigefest. Bon allen Freunden und Berehrern Mojarts mar nicht einer au bem Briegbof anmefent, als ber Gara in bas gemeinsame Grab gefentt murbe. Auch bie Witme bes berühmten Romponiften, Ronftange Mogart, batte megen bes beftigen Schneegeftobers, bas am Abent ben Begrabniffes berrichte, an bemfelben nicht teilnenommen. Der Totengraber Gofef Rothmayer beffattete ben in Armut geftorbenen Meifter und notierte fich in feinem Schreibtalenber bie Ctelle, mo ber Sara Mojares ftanb." (Mojare mar nur in ein Cogentud gemidelt, C. o.) Beine Annahme, bag fnater vielleicht jemant über bie Beifenung bes großen Meiftere Dache fragen halten tonne, ging jedoch nicht in Erfullung. Bebn Jahre vergingen, ohne bag fich jemanb nach ber letten Rubeftatte Mojarts erfundigte. Im Jahre 1801 murbe bas gemeinsame Brab, worin ber "Cara" beigefent morben mar, ben bestebenben Boridriften entipredent, wieber neu belegt. Der Totengraber nahm bei biefer Belegenheit ben Chabel Mojarts famt bem Unterfiefer und bewahrte biefe Reliquien auf. Bon feinem Gobne erhielt biefelben ber Rupferflecher Jatobus Bortl, ein Bruber bes berühmten Anatomen Drofeffor Spreil, ber oft bas Brab feiner Mutter auf bem St. Marrer-Briebhof befuchte und bei biefer Gelegenheit mit bem Totengraber, ber ein ebenio großer Mufiffreund mar wie er felbit, befanntgeworben mar,

Nach bem Tobe bes Aufgefreiberes Horel aufsangs 1510 fam ber Schäld Moarts in den Wei ber Laumonn hiert. Der Schreiffalsender der Jerongiber, den Jahrbou nach beifeln, wurde jeben nich nieße gefünden. Johral horel bewahrte den Schäld, den er als den "beinerene Schreites gerinden Jerongiber begeichte meine gerinden Mosterbeit erflichte er jahre, des nach feinem Zade das follkare Kleined der Schwieden Mosterbeit erflichte er jahre, des nach feinem Zade das follkare Kleined der Geben der Bedeitste gerinden foll, Am Diesember ermachte er in einer wein des einemblies auf einem Ballen Bosen Durite nieder.

gefdriebenen Legatoverfügung Mojarts Schabel ber Stabt Saljburg.

 Unterfiefer auf ber rechten Geite ein Dabl- und ein Badengabn, auf ber linten Geite brei Dabliabne, Auf ber Stirn fieht von hurtis Sand gefdrieben: "Mojarte Chadel". Bon bem Chabel, ber auch im Drofil genau mit bem Profil ber im Babener Mufeum befindlichen Mojart. bute übereinftimmt, murben bamale brei Stitten gemacht, von benen fich eine im Mojarteum in

Calibura befindet.

Rurge Zeit nach ber Bieberauffindung murbe ber Schabel auf eine gang ratfelhafte Beife vertouide Der unterichabene Schadel hat im Obertiefer anflatt fieben Rabne elf, und ber Unterfiefer fehlt gang. Die Infdrift ift augenideinlich eine Dachahmung ber Sanbidrift Sprtle. Die Rrage, auf welche Beife ber Betrug erfolgt ift, tonnte bis jest nicht aufgetlart merben. Reft ftebi ieboch, bag ber angebliche Mojartichabel ohne Unterfiefer nicht echt ift. Bor furjem bat fic que noch bie gleichfalls verichwunden gemejene Legatsverfugung Bortis fur Gulgburg gejunden, unt ber Schahel ift nunmehr ber Stabt Saltburg ausgefolgt morben: es ift jeboch, wie bereits feft. geftellt murbe, nicht ber im Befin bes Angtomen Sprei befindlich gemeiene Schabel. Da bie Beburteftabt aber nur ein Intereffe an bem echten Schabel Mogarts bat, fo wird bie Frage, mobin berfelbe neuerlich verichwunden ift, junachft geloft merben muffen,

Sohannes Maperhofer."

Die Stadt Galthurg mirt vergeblich auf bie Lofung biefer Rragen marten. Bir ben Logenfluch ift es befonders michtig, bag möglichft viele einander miberinredende Madrichten gegeben merben, benn bie Gpur ber Gebeine ber "Berbrecher", bie non ber Loge hingerichtet find, foll pollig permifcht merben, mie bas ber Rreimaurer. eib auch ausbrudt. Dementsprechent erhalten mir eine noch andere lautenbe Darftellung am 19. Gevtember 1930 in ber "Deutschöfterreichischen Lageszeitung", Folge 259. Dier beift es, baf man bie Rubestatte Mojarts, ba er in einem Maffengrabe verfowunden fei, nicht genau miffe, ,aus biefem Grunde tonnten bie Gebeine auch nicht erbumiert merben". Gebr intereffant noch ift, baf mir auch bier erfahren, meshalb in bem Diener St. Marrer Friedhof bas Bud nicht mehr auffindbar ift, in bem bie Berühmtheiten bes Rriedhofe verzeichnet find. Die Rriedhofefrau berichtet bem Befucher im Jabre 1930, bag im , Jabre 1848 bei einem Brande im Rriebhofegebaube viele Buder mit Aufzeichnungen verbrannt find". Doch intereffanter ift une bie Ungabe:

"Der Totengraber jur Beit Mojarts ift nach einem Jahre auf eben fo rafche und unaufgetlatte

Beile geftorben mie Mojart felbft."

Wenn wir miffen, bag bie Morber in ben gebeimen Logen bie Rache fur ibre Zaten fürchten, wenn bie Bebeine ber Ermorbeten gefunden und erhalten werben, fo lagt fic begreifen, baß ein Berbrechen ein zweites nach fich giebt,

Muf bem St. Marrer-Friedhof wird alfo beute eine beliebige Statte als Mogartgrab gezeigt. In welchem Buftand fie fich im Jahre 1930 tros ber großen Berühmtheit und Beliebtheit Mojarte unter ben Bienern befindet, berichtet bie "Deutschöfterreichifche Jagesteitung" mit ben Morten:

"Einer unferer Mitarbeiter batte biefer Tage bas Grab B. A. Mogarts aufgefucht und berichtet uns über feine Einbrude an biefer biftoriiden Brabftatte folgendes: In ber Leberftrafie im 11. Begirt, abfeits von der ebemaligen St.-Marrer-Linie, tommt man gu bem gleichnamigen Briedhof. Gine verlaffene Begent, taum einen Meniden trifft man bort, nur ein paar Straffenreinigungearbeiter figen auf ben verborrten Biefenflachen und vergebren ihr targes Mabl, Bang nabe vorbei führt ber Bahnbamm ber Apanglinie. Die ichmeren Gifengittertore bes Friebhofet find geidloffen. Roft bat fie burd bie Jahrgebnte binburd gerfreffen, burd bie beiden fleiner Seitentore muchert Geftraud. Im Friedhof graft eine Biege, und ein Sausbund liegt faul auf einem Grabbugel. Muf bas Lauten an bem Saupttore ericeint Die Rrau Des Rriebbofauffebers, und über Erfuchen, bas Brab Mogarts feben ju burfen, öffnet fie fofort und geleitet ben Befucher aud fogleich entgegentomment ju ber gefuchten Brabitelle,

Der Friedhof macht einen überaus vermahrloften Ginbrud, Der größte Zeit ber Grabfteine ift jerfallen und liegt gertrummert umber. Gine Steinwufte. Dan weiß taum mehr, welcher Grabftein mit feinen vermitterten Inidriften ju biefem ober jenem Bugel geborte, Die verfallen und mit Bras übermuchere find. Am Samptwege gelangt man alebalb ju einer Begabimeigung, Die burd eine Solztafel mit einem Pfeil getennzeichnet ift: "Bu Mogarte Brab". Durch Beftrupp und vermachienes Baumgeaft, burd bas man fic gebudt burdwinden muß, ftebt man ploblic, von Bonarchatwert und verfallens "Dügeln umgeben, wer ber Grabilitet B. A. Woherts. Ler frachbigeit ist aber Erbe giefen wir berteitigte Tolltein berein von Jahre. Gene abgebrechen. Saule, daneien ein trauenter Engel – germirbt vom Jahr der Jett – das ist des greier B. A. Wohert leines, unferinkere Bentland. Es werde von rielen Gehörbetteuten da ungenis beziehner, die Wehret gerabe in deitem Grab feine legte Rubeflätte fand (er sell befanntlig, in einem Wastingsabe verschwunde fran

In sicheren Vertrauen darauf, das das wohlgelungene Verlchwinden des Schädels des ermorbeten Magart die Urfeber des Freels für immer vor Entarvung iculige, sind die Mid in der Meine der Gebeine nicht von den Juden und ihren Komplicen unterdieft worden. Wir werden ichtlich Erkeit ganger Generationen der Algung der Spur der Gebeine Schilfers wiederschen und fellen beute zu unferer Genugtuung felt, daß nichts uns in geholfen hat, die Spuren der Wöllerhyänen zu verfolgen und sie auf ihren Arbeit an der Generationen der Algung der Arbeit der Verfrecher an unferen Geistedelden zu ertappen, als eben be Arbeitschergaftnisse und das Schieffla der Gebeine der Ermoideten. Der Aber-glaube der Arbeitschaftligen, die den der Verbrecher ist uns des Schieffla hilfe die ihrer Entpüllung. Diese Ent-billung ist wer wießen, —

Der Geift des großen, von uns allen tief innerlich geehrten Mogart leuchtet aus feinen Werten, die er bis ju feinem früben Tode fout, so faut und Seelenleden erweckend, wie er mur immer aus den ungeboren gehichenen Werten hötte leuchten können. Die Melodien seiner Zaubertiöte, die ihm das Mordurteil eintrug, und feines Nequienn, mit dem er bewußt von seinem Eben, seinem Godiffen, seiner Sippe und ein Deutschaft mit den Deutschaft wissen, dem Deutschaft wissen,

tiefer ergreifen als alle Abnunglofen, Die bisber feinen Tonen laufchten!

Möhrend die ersten 30 000 biese Auches im Wolfe verbreitet murben, ging burch bie gangt Presse neben ber Vertuerung, die ich gestiertent genorben sie, auch das gründliche Ableugnen der Zatsachen, die ich nachwies. Die Geheimorden hatten sich dem Waden bingegeben, das ich sich nie mersten Lustensten Bereiten werden der gegeben diest und beugneten waster wie erne Auslichen abertrete die sein die sten niegenen Bereit nie den Freimaurer-Gedemschristen die Zatsachen abstrutten, is selfst dem Angestellten dem den Mohartsachen der Vertrechtsachen, die Wilkeltungen verbeten, das Wogart auf ein Zobesurteil von seinen konferende gegen die Bereiten die Vertrechtsachen der Vertrechtsachen und der Angestellt der estretche Vertrechtsachen und neuterleiten der Vertrechtsachen und neuterleiten der Vertrechtsachen und neuterleiten der Vertrechtsachen Wegebart werde Vertrechtsachen Wegebart werde Vertrechtsachen Wegebart werde Vertrechtsachen werden Vertrechtsachen der Vertrechtsachen der Vertrechtsachen der Vertrechtsachen Vertrechtsachen der Vertrechtsachen der Vertrechtsachen der Vertrechtsachen der Vertrechtsachen Vertrechtsachen der Vertrech

Mun sich die Brr. auf einer neuen Unwahrheit sestgelegt haben, wird es Zeit, ihnen mittuteilen, abs ich beife gelächten Lerbrücker Br. Gloede in Handen habe, in dener er seine nur zu deutlichen Mimmeist auf das Zodesutreil und die Urreitsvorführedung am Moggraf macht. Möggen die Brr. Freimaurer, die immer noch ihren hochgradbrüchern glauben, erkennen, mohin man sie gelodt dat, wenn ich nun solchem Ableugnen der Brr. den hochgradbrücker bein Hochgradbrücker Gloede selbst vom Mord an Megart berichten lasse.

Bei Ernft Siegfrieb Mittler und Soon, Berlin 1901, erschien fein Lehrbuch: Allgemeine Instruttionen, Lehrbuch für die Mitglieder ber Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. 1. Zeil. Die Johannisgrade. Neue Bearbeitung von Br. hermann Glocke.

Ale Sanbichrift mit großmeisterlider Genehmigung für Ber, Freimaurer gebrudt. Dierin beißt es im "Bebrauchtum ber Josannisloge 1. Banbien als handichrift für Ber. Lehrlinge" gebrucht auf Seite 97 ff.:

"Zwei Bedeutungen bat bier alfo bie Erhebung bes Degens, die Berteibigung bes Deophpten

burch alle BBr., fo bag er nunmehr icon Rechte eines Br. jugefichert erhalt, und zwar fo lange, wie er bie Plifchten eines Brs. erfullen wirb - und bie Strafe, welche ibn fur ben Abfall und bie Bermirtung ber Bruberrecht retfen wirb . . .

Darum rat auch isch ber Meifer von Abgareth leiber, firm Jünger möchten den Manerterfallen, mm in ibem ertöffens Erike ein Schmert angendauss (Mr. 27, 36), denn er ich gefemmen, mich um dem Frieden zu bringen, sondern des Schwert, indem er entspiecien werde den Schwerter und den der den beschwerter, von der den beschwerter, von niemt dem Wenter under liebe auf in, sei seinen nied wert, mich Geborgemeinst ein von einem Butter under liebe auf in, sei seinen nied wert, mich Geborgemeinst ein von der den der geschwerte under liebe auf in, sei seinen nied wert, mich der geschwerte gestellt der geschwerte geschwert

Mus biefer Stelle gebt alfo mit erfreulicher Rlarbeit bervor, bag ber Lebrling mit ber Tobesftrafe verangftigt wird burd ben erhobenen Degen in ben Sanben ber Brr. Biermit jeigt Bloebe, ber pon ben Grofmeiftern genehmigte Lebrer, ben Johannislebrlingen unzweideutig, bag ber Orden eine gebeime Mordorganisation barftellt, bag die Brr, fic bem gebeimen Bericht über Leben und Tob unterftellt haben, indem er ibnen, ben unteren Graben, junachft einmal bie Morbstrafen an unfolafamen Brrn. verfundet. Diefe Stelle in Br. Gloebes Lebrbuch tonnte allein icon ber Staatsanmaltfchaft genugen, um burch eine Unflage bas Bolf por folder Organisation ju fdusen. Dag Rocht, bie Indenftrafe augunfprechen und augunführen, bat tein einziger Burger bes Staates, bat nur bas Bericht auf Grund bes Strafgefetes. Jeder andere Burger mirb vom Bericht ichen baffir bestraft, menn er als Antwort auf erlittenes Unrecht feinen Mitburger felbft verprugelt, ftatt bas Bericht um eine Strafe angurufen. Um die Berangftigung ber Brifter por Morbitrafen noch zu mehren, wird bann von Gloebe biefen driftlich auferzogenen Menichen an Sand ber genannten Bibelftellen als Befen ber driftlichen Lebre bier bezeichnet, baf ber Mort am Blutsbruber, ber Jahmeb nicht geborcht, beilige Pflicht aus "Liebe ju Gott" ift.

Gehr wichtig ift, baf ber nachfte Gat nun lautet:

"Darrum fingt auch bas Qumbelled aus diefem Leile unferes Mituals beraus, das Er. Ment mit einer umerglicibid iconen Meledie verfeben dar, mit feinem Gawannegelang, den er aus Brubermund nicht niebe hörete, da er feine iedischen Wertzeuge vor bem Logenfeste niederzufegen berobert mar."

Mogarts Requiem murbe bicht vor feinem Tobe vollendet und offenbar gleich nach demfelben in ber Loge gefungen!

Wir wissen, in weld fetifamer Weife bie Loge ihn ben Auftrag ju biefem Requiem burd einen ganisch unbefannten in Schwarz gestleichen Wolten mit Uberreidung eines annenmen Vriefes erteilt bat. Wir wissen auch, das Mogart selbst wußte, das die einen eigenen Cod verfast werben sollte, und das der elfbat wußte, das diese so Schieffan berecht follte, und das er felbst fich, als er erfrantte, sür vergifert gehalten bat. Dum sinden wir bier in dem Eerbuch der Loge das Schieffan Mogarts so beutschie ausgesprochen, das Todesurertiel der Loge über ihn in Worten mitgeteilt, die nicht einbeutiger lauten bürften, wenn Glocke nicht burch biefes gebrufte Wort dem Staate bie Reimaurers ein Mortorganistation ausliesten wollte (eine gebeime Drudsseift das Mortorganistation ausliesten wollte (eine gebeime Drudsseift das Mortorganistation ausliesten wollte den Weberlandser gegibt sich die Schechelbe der Vedeutung der Worten icht nur aus dem Wortland allein, sondern auch aus den bicht davorsiehenden flaren Drohungen mit der Wortstrack für Ungeborde für Unge

Als der Kampf durch Michtle Enthüllungen über Moere der Freimaurerei für die Logen ernst wurch, war es gut, das am Settle der ehrlicheren Lebrbücher Dr. Gloedes das vielt nehr verschleiterte des Br. Hieber getreten war. Jeute erfährt der Jodannisbruder in den Geheimschriften von "dem tollen Unssun", den ich geredet hätte, indem ich machtlendense des Moches am Mogart und den Beneimseis seiner Vererbigung als

Logenvebrecher geführt habe. Deute ist es nach den Enthüllungen der Bücher "Wennichtung der Ferinanterei", "Streigsbeie um Bullettemeche" um "Der ungelichte Frecht" weit michtiger, die Versänglitzung der Jahanniberüher nicht nur durch Beichneigen der Zooelkrafe am Magaert zu unterfallen, fandern diese abzulungen der einigenreiten Ber. fürchten den Zern des nunmehr milienden Wolfes. Die Gebeinungeleitung den dennen die Ableugnung in gefürzter Form auf, In der Wiener Freinantergetung nehmen die Ableugnung in gefürzter Form auf, In der Wiener Freinantergtung Pr. 10 (De. 1931), XIII. Jöpe, "Moministration: Die S. Estin, Wiener ist, Werenneltung 4. heist es, D. unter "Alla, fem, Nunwöham" (E. 1857):

"Dr. Often Stiermann, Werlin, feil in ber Mennstehrit, "Im nouben Stier" mit, bag in einfiglied, Bibere in Mogarte Geterrübse in Gebildung auf iriest frege über bit Urlede bet Tebes Wegarts im Zuisammenbang mit einem Gitte "Mugart auf bem Zetenbetre" geantwerte beite. "Die Zebeuride Wagerts in inde gemu befannt, Wagert in weidrichtlich vom Brei-maueren vergilter worben." — "Nut meine Cangenmag", berücket Dr. Spiermann weiter, "mann fellen die Fernmanner Spierr gefter bebert?" erfürzte ber Spierraget, Mugart bat in Nach genommen und ihn Langism burch Gitt umgebracht; er bat fic unt bem Zetubett felbst für vergifter erflarts.

Br. Ehlermann bat fich bann au bie Leitung ber Stiftung "Mogarteum" in Salzburg gewandt, ber bas Mogarthaus gebort, Die Direftion bat nun Br. Shlermann mitgeteilt, bag bie

Bergiftungelegende im Mogarthaufe nicht mehr ergablt werben burfe."

hiermit ift also bas amtliche Bekenntnis ju bem Tobesurteil an Mogart als bem ungehorsmen Br. und auch die Ableugnung diese Logenmorbes an Mogart in ibren Bebeimichriften von beute entlaret. Der Mord an unferem großen Muster Mogart ift nicht mehr ,in breifache Nacht gehüllt". Er liegt offen ju Tage und harrt der Schnel.

## IV. Die Rache ber "unfichtbaren Bater" an Schiller und fein Tod "gur rechten Zeit"

1. Schiller und bas Judentum.

Der Jude will aus ben Gojim "mintelrechte Baufteine" fur ben Salomotempel machen, aber grobe Beifter laffen fich fcmer "behauen". Gie haben allzuwenig mit einem Stein gemein. Deshalb murbe es in bem vergangenen Jahrtaufend bes Jahmebreiches fo oft notio, baff, wie Mofes Menbelfobn, ber jubifde "Dropbet" fo fcon faat, ber große Baumeifter ber Welten "gur rechten Beit fterben ließ", Die toten Großen tum Bauftein am Tempel Galomos ju permerten, bas ift erheblich leichter, Go ein menia Manuffripthiebstabl, Die Entfernung unangenehmer Stellen in ben Berten, ja, ber Munfall ganger Merte, bas last fich leichter "machen", aud Unterfdriftenfalfdung tann jum Biele fubren. Dit etwas Gebuld und ber Beibilfe folgfamer Socharabbruber lant fich fogar ein Reformationmert formlich auf ben Ropf ftellen, Aber bie großen Dicht. fuben find, folange fie leben, immer eine unerborte Befabr, baber benn auch ibre ftete Gebeimübermachung burch eingeweibte Bruber notwendig ift. Mus ben ausführlichen Schiller Biographien und aus den jubifden Schriften über Schiller und bas Jubentum erfahrt man, wie Schiller jeben Bertebr mit Juben fein ganges Leben lang gemieben, taum je Musfpruche über fie gefan, die man als antifemitifch bezeichnen tonnte. Dan wird es baber fdmer begreifen, inmiefern fein Leben von bem Mugenblid an, als er entichiebener Gegner ber freimaurerifden Ibeale geworden mar, bem Juben febr unange. nehm gemefen fein muß, mahrend boch Goethe, ber gar mandmal antifemitifche Auferungen tat, von Juden gefchatt und fein langes Leben von ihnen eber gewünscht mar.

Es liegt in bem Befen bes jubifden Liftfampfes, baf fic bie Baltung ber einaemeibten iffilition Poiter nur nach bem iemeiligen Stant ber Dinge richten und non "Sentimentalitaten" gang abieben muß. Solange bie Judenberrichaft ganglich gebeim mar, war ber Untifemit fellenweife, fofern er nicht wie Luther Kenntnis ber fubifden Gebeimlebren und Safigiele batte, fonbern nur eine gefühlsmäßige Abneigung ober gar nur eine Glaubensfeinbichaft zeigte, eber milltommen, Galt es boch, Die uneingeweibten Juben in bem flammenben Saffe gegen bie Dichtjuben mach zu halten, und galt es boch ebenfo, bie Gojim, befonders die großen Beifter, von bem "unfdulbigen Unterbrudtund Bebrangtfein" ben Jubentums immer mieber neu ju überzeugen! Beute freilich, mo bas Jubentum als foldes öffentlich ju berrichen fich erbreiften mochte, liegen bie Dinge cans andere Beute ift ein icopferifder Dichtiube, ber antifemitifch eingestellt ift, ben Juden febr gefährlich. Ja, felbft Bruber Freimaurer, die tabbalaglaubig, und Chriften, bie ftreng bibelgläubig, alfo, wie ber Jube fagt, "von jubifder Frommigfeit erfüllt find", find bem Juden unwilltommen und gefahrlich, wenn fie tros ihres Glaubens antifemitifd eingestellt finb! Damals aber, als bas Deutschtum von ben meiften taum empfunden murbe, ber Jube aber eine glangende unerfannte geheime Dachtftellung innebatte, murbe nur eines von ben eingeweihten Juben gefürchtet; bas Ermeden bes Bolts. bemuftfeins, bas Unfachen vollfifden Breibeitwillens, Unterließ ein Dichter foldes Jun, weil er von bem Rreimaureribeal ber Weltverbriiberung burchbrungen mar, wie jum Beifpiel Bruber Goethe, fo mar er willtommene Silfe! Man nahm feine antifemitifden Aufferungen nicht .. tragifd", wie leicht tonnte man fie nach feinem Cobe allmablid verfdwinden laffen! Die Sauntfache mar, baf er ben beiben fubifden Rabbalaphilosophen Spinora und Menbelfobn im Deutschen Bolte fur bas tommenbe Sabrbunbert "Rrebit" verlich und im übrigen nicht bas geringfte tat, um bas Bolt in ben folimmften Jahren feiner Beriflavung jum Freiheitfampfe anzufeuern! Schiller aber, ber fich von ben Freimaureribealen abmanbte, fein Bolf jum Bolfsbemußtfein und Kreibeitwillen in bem Drama "Bilbelm Tell" anfeuerte, alles jubifche Schrifttum völlig ablebnte, mar feinem Bolte mehr und mehr zum Retter geworben und murbe ben eingeweibten Juben gwangsläufig Befahr und Binbernis, obne je gegen Juben feinb. lide Außerungen getan ju baben!")

Ebenso wird ber ftarte Einstuß jubifden Geiftes auch anderwarts aus der Luft gegriffen. Schiller soll von Mendelschns Geift befruchtet worden sein, weil er sich einmal ? Benau er erigine se Lushvorft im Bulltie. Er war von midlichen Abs und von der Wer-

leumbung umloht, lange, ebe er bie jubifche Befahr ertannt batte.

einen Band Menkelscho bestellt bat und im übeigen nur mit Spott beisen Juben abeitut. Er fagt zum Seipisch, Monkelschoß habe über das Schien wir die, gange Schar ber Wolffenmenheitemanner" gestorieben. Bei diesem Erdischen eines jüdischen Erkligfes schafenen wir ver, noch zu bebaupten, Schiene habe sich von Derechten Menkelschwan-Schiegel gestig beeinflussen Lasfen, weil er über ihren Noman das Ureite gestält bat "Est sie nie stellsam Erape ... umb ein neuer Benesie, wie weit die Kleite lataten weisigkens in dem Mechanischen und in der hobsen Form kommen Kommen. Murty unternal im Leben bestellt er einen Auffag von Juben für seine Joren. Den Schwäden nennt er "letenwert" und nimmt ihn auf, den von Salemon Mainen sehnt er ab Sonis das eines Schwäden deht er Spiritzus der im Vallen genabeitet oder ist Geriftstum beachtet. Wer allem hat er Spiritzu, den für bie Kabbalaberschaft so wöcksten jüdische Philosophen, wöllig abersehn.

Edenjo ablehnend verhält er sich dem Juden im Privatleden gegenüber. Der ersti Jude, von dem er hört, nar Süs Oppenheimer, der als Finanzier des Arzegog Karl Alfrender, das Land ruimiert, vor Mord nicht zurüscherett" (mie Geiger schreibt) und ein Fraulien von Setzen geschändet hatte, worauf sich das unglüdliche Mödden das Eden nahm. Der zweite Jude, den er kennen lernt, ist der Geldverleibe Alle. Körner retter Sciller aus besten Wuderfänden. Der britte ist der Quschändler Michaelis, der ihm wiederbott das Worde bricht und endlich als Wechselfallicher in Pareis im Eskanglische in Korner sist. Der Theaterbirestor Jerzsield, der Schiller das Aufssührungsecht seiner Stüde zu je 5 bis 12 Cusieders abkaufte, ist der einige, der sich mit wiesen nicht unnagenehm bemerker machte. Schiller beachtet alle diese Gestalten kaum, abnt freitlich auch nicht im mindesten hie Eskeimistie der Rasse und die Eskein eine unser Wolfe

Unbeimlich fur bie Rabbinergiele und in fener Beit geradegu gefahrlich mar Schillers Schrift "Die Gendung Mofes", gefährlicher als ber beftigfte Glaubens-Untifemitismus! Schiller abnt nicht, daß die Befese bes Inders Manu und indifche Legenden bier tollfubn unter Berftummelung abgefdrieben maren, balt bie Beftalt Mofes fur biftorifd (f. "Erlojung von Jeju Chrifto") und ift voll Anerkennung fur die Derfon Mofes. Erondem mar biefe Schrift fur Die Rabbiner, ausgebend von einem fo meithin befannten und anerkannten Goi, eine gar erfdredende Aufflarung. Gie nennt nicht nur bie gefdichtlichen Quellen: Manetho, Diodor von Gigilien, Zacitus, Luffmadus und Strabo über bas jubifde Bolf in Mappten, fonbern fundet beren übereinstimmenbe Ausfagen, bag bie Juben ein von allen Seuchen burchfettes, vom Ausfas verfeuchtes Momadenvolt, ber "wie die Deft von ben Agnotern gemiebene Auswurf Agnotens" gemefen feien. Dies ift icon an fich eine gefährliche Aufflarung fur bie in Rirche und Soule "vom ausermablten Boll Gottes" unterrichteten Gojim gemefen. Beit fataler für die Juden ift aber, bag Schiller von ,, Dation ber Bebraer" fpricht, die einen "Staat im agnptifden Staat" gebildet batten, ber "bem Schidfal bes agpptifchen Boltes mufig jugefchaut" babe, obne Intereffe an beffen Schidfal ju haben und besbalb eine ernfte Bebrobung fur bas agpptifche Bolt bebeutet babe!

Wach beenriftiger, ja, erigeretent für die Nabbiner und ibre Gebeimziele war, baf Schiller den Nadweis bafür bringt, das Mofes seine Lebre vom einigen Gott Jac aus magnetischen Preiterfeußen, nicht eine aus felberetekter Gehreffendarung geschöpft habe. Ja, das er dem flumpfen "dummen Wolff" nur den Namen diese Gottes gad, im übrigen aber sein Westen der sein Westen der sein Westen der sein Westen der sein der sein

Schiller bie Schriften Luthers über bie jubifchen Geheimlehren gefannt hatie, fo mare burd bie Ergangung feiner Ertenntnis mit ber lutherifden im 18. Jahrhundert icon die vollische Bewegung murgelfest geworben. Aber bie Salfdung ber Reformation Luthers hatte ja trefflich bafur geforgt, bas Schiller weber in bem fireng protestantifchen Elternhaufe, noch von ber Rangel in Marbad, noch weniger aber fpater in ber Freimaurericule nur ein Mort über Luthers Rampf gegen die Juden borte, Immerbin mar bie flare Einficht Schillers, ben die Freimaurer in gang Deutschland befannt gemacht batten, fur bie Rabbiner bochft fatal! Bas follte aus ber "Emangipation" ber Juben, aus bem Staatsburgerrecht in Deutschland werden, wenn die Erfenntnis, bag die Juden eine Mation feien und einen Staat im Staate bilben, Allgemeingut bes Bolles murbe? Ein Glud fur bie Juden, bag bas "judifd-fromme" Bolt bie Ertenntniffe Schillers taum beachtete. Welche Gefahr fie aber tatfachlich bedeuteten, wird baburd grell beleuchtet, bag bie Juben in ber frangofifden Revolution bas Burgerrecht nur baburd jugefprochen befamen, weil ihnen ber Betrug gelang, fie feien fein gefchloffenes Bolt, unterftunden feiner Bolfsführung, Sundertzwanzig Jahre fpater befannten fie offen bas Begenteil!

Aber nicht nur die Enthüllungen Schillers waren verfangnisson!. Mas follte aus ber so von ben Juben geldaten "flüssen Arstenmigkeit" ber Ebritten werben, wenn bas "watermöhlte Bolt" als ber "Auswurf ber Agpyret" erkannt und vor allen, wenn gang nichtern felgestellt wurde, das Moses nicht bie Offendarung vom einigen Gerteckt batte, sonbere ägsprische Preistergebeimniste nahm und mit jublichen Weldstewinschen bezwierte, wenn Ischoud als "Mationalgott" erkannt war! hier war nur noch ein ersterende Neiner Schrift bis jur Erkenntnis, weedsalb von der Jude seinen National gort ben andern Wölfern mit Lift und Gewalt aufgebrüngt batte, weedsalb er den Getz glauben der andern Wölfer als Gögendennt verschrein betre, weshalb er ibm so gar sehr mit bei Abschalbeit der Gogin, um beren "Wilche Krömnischeit" zu tun ist!

Eine unbeimilide Gefahr, den beliedreften und fcopferisch fo bodbegabten Dichter bicht an ben Toren ber Ertemtnis der gangen jubifden Lift zu miffen! War er nicht ebenso gefährtich wie Luther, der zwar bie Gebeimziele der Juden tannte, die Juden belämpfte, aber an dem Glauben felibielt, daß die Bibel Gottoffenbarung enthalte?

Ein Troft war es da, daß diefer selbe Schiller jur Zeit, als er "Die Sendung Moses" schrieben, och in den Jealem der Freimaurerei verfrieft war. Ohne is Framaurer zu sein, selbe er damalen soch in den Jrruudh der Eschichtet, Freidet, Früder-lichtet, in ben Jracken des Weltfürgertums, schrieb as Lied "an die Freude", gad dem Eintritt in der Zealem bes Weltfürgertums, schrieb as Lied "an die Freude", gad dem Eintritt in der Loge und bierdurch unter die geseime Gerichtsbarteit betam. Es war die hoffnung, ihn zu anderen Schriften über das "auserwählte Wolf" einst zu zwingen, noch nicht ausgegeden!

Alls aber Schiller dann umlernte, aus bem Logengegner Schiller auch ber Ergimartribeale geworben war, den wer es etwas anberes! In Deutschland war alles auf das beite vorbereitet, um die Revolutionäre von Paris auch ju Beberrschern Deutschlands ju machen, Isin alle Jürften waren als Legenmitglieder ben "unflächt baren Batern" unterfildt. Die meitlen böberen Batern wir volletzigen werten besendern unterfildt. Die meitlen böberen Batern wir bei Offitziere waren Logenfrüher. Die "Geiltebeblen" jum gur Teil in ein ober zwei Debitemen geschieft Gerthe 3. Dur Juminat um Hreimarter!), bruussen Bormarsch gegen bei Kroclutionäre bei Balmy war burch Berrat bes Brubers herzog von Braumschweig ver-binbert.

Das "Ifraelitifche Familienblatt" fcrieb bei ber hundertjahrfeier bes Todes

Schillers: "Wir Juben aber rufen aus, ber große Mann ift unfer."

Boltes verbrangen.

Der inneingeweiste Jude, der dies lieft, glaubt an ehrliche Bewunderung Schillers, bie ju diessem Ausspruch führte. Wir Deutschen mirten, mit welchem Dodn jüdliche Gehriftsteller me Deutschen Bolt Schiller tritisseren, wie sie ibn, den Kraftspender seines Boltes, den Deutschen Werleiden wollten, was sie alles getan haben, um seine Bwerte meauschäderte uns die nale aufmohlich und bereitelt" uns der Ertimerung seines

Go fagte j. B. ber Jube Giegfried Trebitich:

"Einen Damen fogar, den Die Jahnen ber Deutschen Jugend so lange vorangetragen, ben Dichternamen Frederich v. Schiller, werben fie vergessen leinen muffen" (i. Professo Zv. Dans Leberer: "Dir Geiller um Gieget", folge 19, 11. 5, 1930, "Ubenberfis Boltswatte").

Wir wiffen, was der eingeweihte Jude meint, wenn er am Tobestage Schillers fagt, der "große Mann ift unfer". Und die eingeweihten Juden, die das lefen, wiffen es auch. Doch wir wollen nicht vorgreifen und wollen die Bebeutung biefer Worte noch nicht werreten.

#### 2. Schiller und Rom.

Wie verhaft ihm die römischen Gemalttaten an den "Regern" waren, hat er deutlich genug gezeigt, und die einige Jahre währende Begeisterung für die vermeintlichen Freimaurerideale erwuchs in seiner Seele nur aus der flamutenden Empörung über solche Kemalttaten.

So wurde fein Drama "Don Carles", ju dem die Ber. Freimaurer ihn begeiftert betren, bie ernfelte Antlage agent Denne Gliefestachelung, die nur bentbar ift, gerade weit, teilweife wie beildufig, die verbrecherische Wieframteit Domingss am Königsbof, Wildes Ernalmeit im die frugtbare Erzischung zu Glaubensboß im Keierverfolgung am Auberungen handgreistich ver Zugen geführt werben. So fagt die hofebame ber Knichte.

"Und wie lebendig es mit nächftem in Mabrid fein wird! Zu einem Stiergeliechte Bird icon die Plaza Major jugerichtet, Und ein Autodass hat man uns auch versprochen —"

Und als bie Königin ermidert: "Uns versprochen! hor ich bas Bon meiner fanften Mondecar?"

Erwidert diefe von judifdem Glaubenshaß gegen Andersglaubige gerfreffene Chrifiin:

"Barum nicht? Es find ja Reter, die man brennen fiebt."

Und als bie Ronigin bann bei ben anderen Chriftinnen ihrer Umgebung andere Befinnung erhofft und fagt:

36 hoffe, meine Choli bentt anbers!"

Erbalt fie bie Antwort:

"36! Ihre Dajeftat, ich bitte febr, Sur teine ichlecht're Chriftin mid ju balten Als bie Marquifin Mondecar."

Die ift in fo menig Worten bie ichauerliche Vermabrlofung ber Chriftinnen, Die fich

taltherzig an ben Tobesquaien ber Undersglaubigen weibeten und völlig entmenfchte Rrauen maren, treffender gegeißelt morben als bier.

Much die Borte bes Domingo find ein flammender Rampf gegen bie Beiftestnebelung Rome, mirtfamer ale mande Banbe anderer Schriftfieller, Bier fei nur ein Bei-

fpiel berausgegriffen:

"And're Sorgen nagen An meiner Rube, Sorgen für ben Thron, Rur Gott und feine Rirde, Der Infant (36 tenn' ibn - ich burchbringe feine Geele) Begt einen ichredlichen Enmurf - Tolebo -Den rafenden Entwurf, Regent ju fein Und uni'ren beiligen Glauben ju entbebren. Gein Berg erglubt fur eine neue Zugenb. Die, ftot; und ficher und fich felbft genug, Bon teinem Blauben betteln will. - Er bentt!" (10, Auftritt bes letten Aftes.)

Doch die furchtbarfte Untlage gegen Rom ift Die Schlufigene bes Dramas, in ber ber Ronig von Spanien fich vollig unter bie Gemalt bes Großinguifitors gurudbegibt und feinen Gobn jum Mord ausliefert. Bier wird die beimliche Methode Rome ebenfo nadt entbullt, wie Domingo und Alba fie in ibrer Unterredung por ben entfesten horern entbloften, Biervon barf tein Bort vermift merben, wenn man fich eine Borftellung bavon machen will, wie febr Rom biefen Dichter furchten mußte. In vielen Deutschen Landern und Stadten mar bis Ende bes letten Jahrhunderts bie Aufführung ber Schluffgene verboten.

Im grauenvollften enthult fich bas feltfame Gemiffen bes Maffenmorbers, bes Großinquifitors, mobl in dem Behflagen, daß der "Reber", der eble Marquis Dofa, auf Befehl bes Konigs ichon gemorbet murbe. Er ift ben Qualen ber Solter und ber Berbrennung hierdurch entgangen, und ber Großinquifitor, ber ibn icon immer untlauern ließ, mehflagt beshalb:

"Das Blut, bas unf'rer Ehre glorreich fliegen follte. Bat eines Deuchelmorbers Sand veriprist. Der Menich mar unfer. - Bas befugte Gie, Des Orbens beil'ae Guter angutaften? Durd une ju fterben, mar er ba. . . . Mun liegt Gie bingeftredt, bie Arbeit vieler Jahre!

Bir find beftoblen. . ."

Go fpricht ber Maffenmorder ber "Reber", weil ein Opfer von anderer als bes Orbens Sand gemordet wurde! -

Als einbrudvollftes Beiden ber völligen Singabe an bie Rirche liefert bann ber Ronig feinen einzigen Gobn bem Rebergerichte diefes gefühllofen Daffenmorbers aus, ber ibn mit dem Bort "Der Bermefung lieber als ber Freibeit" ju biefem Berbrechen anfpornt. Burde Rom je eindrudevoller befampft als burch bes Dichtere Jugendwert "Don Carlos"? Wir ieben, Schiller hatte bei den überstaatlichen Machten teine Freunde, und Kom vergaß ihm teine Wolfsauftlarung nicht. Der Illuminatenerben, in bessen beitung Jude und Jestuir neben den Hochgeadbrüdbern saßen, hatte alles Jatreesse, Schiller zu umlautern, ganz in der gleichen Weise zu umlautern, wie es Schiller den Großinquister in bezug auf Marquis Poss agent läßer:

r flatterte, war lang, doch unzerreißbar . . . Wo er fein mochte, war ich auch."

#### 3. Schiller wird Logengegner,

Wenn fich im 18. und 19. Jahrhundert Deutsches Wefen, Deutsches, murgelfeftes Mationalgefühl durchfeste, fo gefchab es im Bibertros ju ber zielftrebigen Gebeimarbeit der Freimaurer und Jefuiten, Die von ben ,unfichtbaren Batern", ben Juden, geleitet ober umfpinelt maren. Rein Menich aber murbe fich porftellen fonnen, wie einfach bamals bas geheime Machtinften noch war. Als Schiller aufwuchs, gab es in Deutschland taum einen regierenden Surften, ber in Birtlichteit bas mar, mas er feinem Bolte gegenüber ju fein vorgab, nämlich ein freier, nur Gott und bem Bolte für fein Zun perantmortlider Deutscher Mann, Giblid maren fie alle ben Gebeimorben verpflichtet. und baber mar an ihren Gliebern ber unfichtbare Drabt, ber bei michtigen Enticheibungen fie mie Duppen eines Duppentheatere leitete, Urmes Deutsches Bolt! Baren nicht Die farten Derfonlichfeiten unter ben gebundenen Rurften febr balb binter ben Betrug ber Logen gefommen und batten fie nicht in Logenfeindichaft bie burchichauten Logen wieder burd Berbote aufgeloft, und maren nicht ebensoviel große Berfonlichfeiten, Die man in bie Loge gelod't batte, ju Logenfeinden geworden (wie Richte, Leffing u. a.), fo hatten wir eine rein jubifche Befdichte in jenen Jahrhunderten erlebt, mahrend tatfach. lich viel Deutsche Rultur, ja auch ber Freiheitfrieg im Logenwiberftand und von logenfeindlichen Brubern sowie ber Jesuitenarbeit jum Erop geleiftet murbe.

An fich sheint es ein gefährliches Unternehmen ber gebeimen Beltverschwörer, die Jürften in die Orben an Ebrenftellen zu loden, da ihnen anschiend hierburch doch and, ein Machtinstrument in die hand zegeben war. Dies war ja auch der wichtigste Köder, den man den Jürsten zuwarf. Man versprach und tat ihnen wichtigs Spiscklienste in einklicken Kreisen und ließ sie auch überald den, won nicht freimenwertige ziele gesähdet waren, das "Machtinstrument der Loger" benüben. So war aber sehr ihrig bafür geforzt, abs die fürstlichen Gojkaume nicht in den himmel wuchsen, wie dies die einheitlichen Logenspissen für ganz Deutschand leicht härte sein können. So führte man benn, außer den "unssichbaren Logen" (3. B. er Mosentzuger), verschiedenne Spiscene ein und beste sie in rivalissenerden Gegänsten gegeneinander wie auch gegen bei Justien.

Ale Coller aufwache, waren außer bem Juminatenerben') vor allem zwei Gefteme, bas frangolifie Bochgrabipftem ber "firtlen Obfervangi" und bas engliche Bopftem Monal Gvet serreten Dun forget man bafür, bas jemeids ber regierenbe aber besfürft in bas Spftem aufgenommen wurde, bas in seinem Lande nicht ausgebreitet war. Das Softem aber, das in seinem eigenen Lande Ausbereitung batte und ie ein Machtinstrumen in seiner Danb batte werben fonnen, verweigerte bann allemal bem

"") In den Sochgraben ber ftritten Obfervang fagen Jefuiten,

<sup>\*)</sup> Der Illuminatenorden, von dem Juben und Jesuiten Weishaupt gegründet, mit bem Freimaurerrituol burch Anigge verlommlern, ftellte bir fonft forglich vertarnte Einheit ber brei außerlich im Mipalfampfen verfrieften iberfpatifichen Mache: Jube, Jeiuti und Freimmarrei bei

Rurften bie von ihm begreiflicherweise gewunschte Aufnahme. Schillere Bergog Karl Gugen jum Beifpiel geborte ber "ftriften Obfervani" an. Die Logen bes englifden Sp. ftems aber erftartten im Canbe und verweigerten ihm bie Aufnahme. Bei Rriebrich bem Broffen lagen bie Dinge umgefehrt. Die Überlifteten verhoten beebalb fpater bie geg. nerifde Loge in ihrem Sande. Es balf Rarl Gugen nichts, bag er in ber von ibm gegrundeten Rreimaureridule "Rarloidule" die Lebrfrafte aus ben Brubern bes englischen Spitems mabite. Sie bantten es ibm nicht burch bie gewunichte Aufnahme bes Canbes. beren in ibre Loge. Gie toberten ftatt beffen die Schuler feiner Schule, die ibnen bie michtigften ichienen, fur ihre Loge. Satte Rarl Eugen alfo bie Schule gegrundet, um nich die geeigneten Schuler als "Chevaliers" für feine Loge ber "ftriften Obfervang" auszumablen und fo einen ibm bienftverpflichteten Beamtenftaat von Brubern feiner Loge ju ichaffen, wollte er im übrigen burch fein Entgegenfommen ben Brrn. bes englifden Spfiems gegenüber die Aufnahme in diefes Spftem fur fich erreichen, fo fab er nich fchanblich überliftet. Geine Ungeftellten trafen por ihm Auswahl, entzogen ihm für ibre Logen die bedeutenden Schuler, und fo batte er in feinem eigenen Lande bann eine große Elique Beamte, Die feine Logengegner maren und ihm nicht geborchten! Bu Schillers Zeiten blubte naturlich auch die gebeime "Diffion" ber Freimaurer, "Oflangflatten" und "Dichterbunde", in benen bie begabten jungen Deutschen fur bas Logenmefen porbereitet und eingefangen werben follten, maren an allen Univerfitäten gegrundet. Dach gleichem Mufter mar auch in ber Karleichule bie "Affociation", ein gebeimer "Dichterbund" fur die Rnaben von den Brudern des englifden Sufteme eingerichtet, in ber die begabteften Rnaben für die Loge eingefangen und vorbereitet merden follten, Unabhangig bavon ernannte Bruder Bergog Rarl Eugen Die ibm geeignet ericheinenden Rnaben jum "Chevalier" und bereitete fie in einem Beheimbund fur bie "ftrifte Obfervani" por.

In biefe Rreimaurertoberanftalt murbe bas icumterne Dorffind Rriebrich Schiller von feinen abnunglofen Eltern eingeliefert, und ber Bater Schillers mußte einen Revers unteridreiben, nach bem bas Rind lebenslanglich verpflichtet murbe, bem Bergog ale Beamter ju bienen! Bon biefer Stunde ab ging, wie die Rreimaurer bies fo ftola berichten, "Schiller unter ben Rreimaurern von Sand ju Sand". Gie feben in ben Meniden Baufteine, Die fich behauen laffen. Go liegt ihnen naturlich bas Bilb ber Maurergefellen nabe, Die fich, ju einer langen Rette aufgestellt, Die Baufteine vom Steinbaufen bis jur Mauer jumerfen, Gelbit Derfonlichfeiten mie Schiller gegenüber tommt ben Rreimaurern biefes Bilb nicht abfonderlich vor, fo febr find fie in jubifche Borftellungen verftridt. Desbalb lefen wir in ihren Gebeimidriften in gang abnlichem Größenwahn, wie mir ibn ben jubifden Schriften über "jubifde Befruchtung" Schillers entnahmen, Schillers Beltanichauung, Die er fein ganges Leben bindurch beilig gebalten habe, babe er Bruder Abel verdantt, feine Dramenthemata ben Brudern Dalberg und Goethe, die bramatifche Stoffbebandlung bante er Bruber Rorner ufm. Dehmen mir bingu die "judifchen Befruchtungen", Die mir icon ermabnten, fo bleibt von Schillers perfonlicher Intuition eigentlich nichts mehr übrig, und gerabe beshalb nennen ibn die Freimaurer begeiftert ,einen Freimaurer ohne Schurt", ber bie eingetrichterten Freimaurerideale nur meitergeben durfte! Bie ftand es aber in Birt. lichteit mit ben Behauungversuchen an bem "rauben Stein bes Mordens", an unferem Schiller?

Der hochleuchtende Bruder Keller aus dem Freimaurerverein, der Komeniusgefellschaft, gibt uns ein eingebendes Bild bes Bedrängens, Aberlistens und ber Loctversuche, Der Gelbunterflügungen ber Briber Reimaurer, bie fast nie eine Sicherfellung bes Dichters bedeuten (6. Beft, XVII. Jahrgang ber Auffage und Bortrage ber Komeniuggesellichaft), und bat offenbar gar feinen Begriff, wie schauervoll bie Rolle ber Reimaurer ift, bie er da entbullt.

"Anthologie" Mir lefen da:
"Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen
Meiner Wolluf Widerffradten faugen.
Nur in der bestaun ich mich
Guden nicht eine Geleiche Genzuden,
Napbact in deinen Geetenblicken,
Ungebuldige im wolluß 7400 Grad.

Diefer Erguß ift an Pruber Tempp gerichtet!
Dien, Bruber Seller, über beise, naue Geburt" bes gefunden Dorffindes find wir nicht entgidt, sondern erflest über das, was Lempy, der "Pieiler des Orbens", bier anrichtete. Dod Godliers gefunden Otatur sinder soft ofer nach der Ternung von Lempy Genestung. Die Überreizung flingt ab in den Oden an Taura. Der gebeime Dieterbund aber, der Godliefer gib die Gebeimmisframerie der Zogen vorbereiten foller, wird frühr mut ein Det, an dem er seine Freunds begeitert, anregt und ihnen seine Dugendwertstraßt, Er ist ein "Getin", um de begloß entwiedelt sich modervoll unt das in ihm, was leeten Endes im Einflang siedt mit seinem Dietigien Preidigen Freiderie mourerbalen, gang wie einst Dutten lie für den eigentlichen Indalt der Gebeimverden.

Seine Jugendwerfe gaben Zeugnis von der Dichtfraft, und die Brüder Freimaurer beider Spileme erfennen, "wie wächig eine so gewaltige literarische Kraft für ben Orden wäre". Vielde Orden giehenn Schilfer aus. Karf Eugen und die Vrieder von englischen Spisten wollen ihn sich sichert. Doch unabhängig und knigslich frei gebt der ringe Ediller aus der Karfschule bervor, und als man fein Schiffen verbindern wiss, flieht er ber Beiftestnebelung.

Aber er fliefe nicht ber geheimen Überwachung ber Freimaurer! Sie "sangen ihn auf", geben ihm Justiucht in Bauerboch, und — ber Orden ber "flriften Dieterauf", bilt es sier richtiger, Schillen als Ebaaterbicher im Mannschin unter Gruber Dalberg anstellen zu salfen, flast ihn wegen ber Flücker im Mannschin unter Gruber Dalberg unschen zu salgen, flast ihn wegen ber Flücker im Mannschin ben hen Seider und für den Toffe, "Don Carlos" interessieren. Da glaubt man, am Ziele zu sein. Doch der Werleger Schwan, Bruber best englischen Spikens, warnt Schiller von Bruber Dalberg, umd biefer warnt umgeklört als Druber der "Geritten Observan" vor Bruber Schwan. Schiller fallst sich von seinem von beiben behauen. Da verschof ein auswärfiger Ortuber, ihn einzufangen. Schiller faller ihr "Jahre 1833 am Frau von Wollspagen:

"Wer einigen Tagen hat mis ein reitenber Wanere beindt, ein Mann von ausgebreiten Miffen und einem gessen erbergenen Einflus, ber mit geisch, die is ich den auf gerfeichtenen Preimaurerliften fünde, und mis inflänissig abeken dat, ihm ieden Schritt, den is bierin mu wurze, verber mitzutelin, er versichert mir aus, des gei für mist eine ausgererbeitlicht Ausflässi fei." Gibt es etwas Schanloferes, als diese Jagd der Angen nach dem Ekenbilts Manmuflieichte es won allen Seiten, beseinflust im Jonenstune, ohne alle Könflice es abnen

umfoleicht es von allen Seiten, beeinflußt im Logensinne, ohne daß Schiller es ahnen foll, verlyricht ibm, bem armen Schulder, große "Aussichter" und – bat die unerhörte frivolität, ibm einfach schon auf ben Breimaurerlisten verschiedener Vogen zu fügren!! Wie war biesen fünftlichen Juben ber Loge sete leste Ebrfurcht vor bem freien Entheit bente hochbegabten Perssnichtleit abbanden gefommen. Wie ist sie auch dem Beuder Keller, ber das alles schambes, ja, mit Stolz schreit, verloren gegangen. Aber Schiller war tein Stein, er ließ sich nicht behauen, er hungerte sich lieber durch und liebe frei.

Auch bier in Mannheim nahm er nur bas auf, was feinem innersten Ingenium gemäß war. Er begeisterte fich für ben bramatifden Stoff bes Don Carlos. Aber nicht erwa, um Logenibeale zu verherrlichen! Gang im Gegenteil brudt er eigens aus, baß er zeigen will,

"wie auf fürgerem und volltommenerem Wege bas burch eine einzelne Perfonlichleit zu erreichen ware, was bie Maurerlogen gu erftreben vorgeben".

Much begeiftert er fich bafür,

Mun verfudt man noch eins: Bruber Lempp, ber "Dreifer des Ordenn", belufd mit einem Male Soliffer und hofft mobl, ibn in ib er fübere Vsgeifterung zu verfeite. Einem Brief Tempps nach, den er nach biefem Belude ichreibt, mus er Schiller archen flicken freiber ihreiber ihreiber der Schiller geben, Schiller fast ihr nicht bebauen, fich in den Dreien aufriehem zu laffen. Wegeben, Schiller fallst sich nicht behauen, ja, er steint, wie dies natürlich, durch diese sich gefeites Gebetete dere angenibert. Dun follen ein bei bestiende, phedauenden Brieber im Mannheim mit einem Male Schillers Logenfeindschaft burch "vorschnelle Neben" tennen

Sofort wendet sich das Blattden. Er wird in Schulden verftriett. Frau v. Kalb spielfe dadei eine Rolle, er wurde dann in Mot gelassen und nur von Kerner aus der Mot gerettet. Auch gelundbeitlich bekamen ibm die logenfeindlichen Aussprüche auffallend soliecht. Darüber werden wir noch zu reben haben.

So endete bie "Jugendbehauung" Schillers. Er hatte fich von ungesunder Mannerfreumbichaft febr rafig erholt, hatte fich in feine Loge einfangen lassen, batte fich aus ben Freimaureribealen das ihm Julagende erhalten und fich dabei für eine ausgeprägte Logengeanerschaft entschieden.

### 4. Schiller wird Gegner ber Freimaurerideale,

Bie man ein Chriftentum von ben driftliden Rirden unterideiben nuß, fo auch Die Freimaureribeale von bem Logentum, Wenn Schiller fic am Enbe ber Mannbeimer Beit sum flaren Gegner ber Logen entwidelt batte, fo mar er bod bamit noch nicht etwa ein bewußter Begner ber freimaurerifden 3beale geworden. Dies follte fich am beutlichften jeigen, als er ju Bruber Chriftian Korner tam, ber, ebenfo wie er, offenbar Logengegner mar. Er lebte als Bruger feit 1783 in Dresben, obne fich ber bortigen Loge anguidliegen, Dreifig Jahre blieb er ihr fern. Erft acht Jahre nad Schillers Lob, 1813 (f. "Latomia" vom 29. April 1905), fcblog er fich ber Loge "Bu ben brei Schwertern" in Dresben an. Die freimaurerifden Menfcheitibeale, Die "Freiheit, Gleichheit, Bruderlichteit", Die damals noch nicht als Untergang ber Boller erfannt waren, begeifterten ibn noch ebenfo wie Schiller. Da nun Korner Schiller ein vertrauter Bergensfreund murbe, fo ift es begreiflich, bag bei ber Ubereinstimmung ber Überzeugungen beiber bem Bufammenfein logengegnerifche Berte Schillers und ebenfo Borte ber Berberrlidung bes "Breimaureribeals" entiprangen, Go entitand Schillers logenfeinblicher und entlarvenber Roman "Der Beifterfeber" und entftant bas Bebicht "Das verichleierte Bilb von Gais", in bem er gerabesu ben Beg ber Logen gur Ent. hullung der Gottweisheit als den Beg der Schuld bezeichnet, der mit Entfeben endet. Es murbe auch "Don Carlos" in jener Beit gefdrieben und bas "Lied an Die Freube" gebichtet. Die wenig abnte Schiller bas Schidfal biefes Liebes; unter bie Banbe ber Rreimaurerlieder eingereibt ju merben! über biefe urteilte er:

"Bs ift eine erstauntide Klippe für die Poesse, Gelellschaftlieder zu verfertigen . . . , man ist immer in Gefahr, in den Ten der Kreiter geschen der Allen, der (mit Ersaubnis zu lagen) der heitliche von allen ist. So dar Geethe selbst einige platte Sachen bei dieser Gelegendeit ausgehen lassen. (Brief vom 18. Februar 1802, f. "Katomia" vom 29. April 1905.)

Die frangofische Rovolution beilt Schiller raich und grundlich von den Freimaureribealen, und so kommt es, daß er icon in der Ausgabe feiner Gebichte von 1800 das "Lieb an bie Retube" nicht nuche aufnimmt. Er abt uns auch das Refenntis feiner

inneren Banbels:

"Die Freide" ift nach meinem jedigen Berfüll burdaust eiglerbeit, umd die fie des gleie durch in genilles Guere ber Denfindung emplicht, is ift fin des die infeldente Beitelt umd beziehnt eine Briefe umd beziehnt eine Briefe umd gestellt bei der einem bliefende misse. Die in der einem bliefenderen Bestemd der zu inten gestellt auch eine die Arte inten fieldenfinderen Bestemd der zu intenspetallen, fie bei fe bei Ehrerthälten gemilfermaßen ein Wolfsgedicht zu werden." (G. Berichelb Deile "Freimaurerlieder", Bertag Leebt Beriget.)

Babrend man bier aber noch daran zweifeln tonnte, ob es fich um eine vollige innere Abtehr von allen "Freimaureribaaten" bei Schiller banbelte, gebt beier allein icon aus ber einmuftigen Interesselofigkeit ber Brüber Breimaurer feinen späteren gefohichtliden,

philosophischen und bramatischen Berten gegenüber berpor.

In ber genannten Schrift von Bruber Keller und in anderen freimaurerischen Auslassungen wird es ganz selbiverständlich und ohne jede Scham mitgeteilt, dos bie Logen die schöpferischen Geifter "gedeim übernachen, um ihre Schritte zu leiten", umd dies ganz besonders lergfältig, wenn die Aufnachme in der gege nicht gelingt. Die Untertübungen, die der Logenfreiber gemöbern, sind leits se, das sie nicht unabbängig maden, sendern abbängig erbalten, umd rechnen auf den einen Dant, dos ber Beichenfte sich endlich in die Loge aufnehmen falls. Geneber Auf Lugust von Bestumer, der den jungen Schiller einst zum "Nau" ernannt batte, batte leine Luft mehr, ibm zu besten, "das er es ja doch nicht danne merke", Mer Schiller war wesen ber sicharfen Vosarschiedbach. die ans "Der Beifterfeber" fprach, febr wichtig ju nehmen und aus ber Dabe ju ubermachen! Deshalb gibt ihm Bruder Rarl August die Profeffur in Jena. Wir boren alfo von Bruder Freimaurern, wie es tatfachlich um ben befannten "Geift von Beimar" bestellt mar! In Jena aber mird Schiller durch ernfte Beichichtjoridung und bas Studium Rants immer mehr auf fich felbit und Deutsche Urt gestellt. Geine Schriften werben immer freier von Rreimaurergeift, und fo muß er noch naber an ben Sof getogen merben! Man hoffte mobl, bag Bruder Goethe die "Politur bes Steines" beffer gelingen merbe als Bruder Korner! Aber Bruder Goethe, ber feit Jahrgehnten an Die Bebeimfpionage ber Orden und an Die fdriftstellerifche Unfreiheit bes Logenbruders icon fo gewohnt mar, bag er jeden Dagftab fur biefe Ungeheuerlichfeit mobl icon verloren batte, erlebte in bem Berfehr mit Schiller Die bergerquidenbe und Genefung bewirtende Freundichaft einer gang auf fich felbft gestellten, niemandem geiftig borigen Derfonlichteit. Starte Ginbrude erfahrt er, von bem man hoffte, bag er fie nur erteilen werbe. Je langer bie Freundschaft und die geiftige Busammenarbeit mabren, um fo gro-Ber mirb bie Gefahr, bag Bruber Goethe fich jur Beiftesfreibeit und Charafterfeftigfeit Schillers emporentwidele.

"Der ebelfte 3wed in ben Banben einer Gefellicate, bie burd Subordination verknupft ift, wird nie vor Migbrauch, ber ben Borteil weit überwiegt, gefichert werben."

Rein Wort in Schillers Briefen ließe fich fur bie Annahme verwerten, bag biefer letzte Einfangverfuch einen Erfolg gehobt babe. Der Beg feines Schaffens aber beweift bas Gegenteil.") Schiller hat fich nicht nur nicht behauen laffen, sonbern wurde von Jahr in ausachprocenteren Sinne ein Ergner ber Freimaureribeate.

"gegen bas gange Befchlecht, wie es vorhauben ift, gleichgultig fei"

Schon in seinen Abhandlungen der ersten Zeit in Jena sinden wir Stellen, an denen der Jude, der Freimaurer und der Jestif ichr weinig Freude haben sonnen. Als aber die Kreimaurerrevolutien in Paris ihr wahres Geschieft gezeigt hatte, do wurde er gründlich gebeilt. Freilich erkannte er nicht die Judenlisst: dem Massenmord an dem blonden Abel, aber voll Estel wendet er sich von den "elenden Schinderschein". Die Hinstelmand gefrischen Bedinderschein". Die Hinstelmand gefris der Weltschungschrift

<sup>.) 36/</sup>marth, ber erg, mander unrichtigen Angaben in teiner Schrift, 30ther flicht bas both gereinnt bar, bar Berberchen an Schlieg urch an bie Offentilothet gebrach zu über, menn, Richtigen ber bei Berbert geben an Berbert gebracht gebra

fur ben Ronig vollftredt worben, und von biefem Erleben an wird Schiller ichrittmeife

mehr und mehr bewufter Gegner ber Freimaureribeale.

Die Jabre 1790 und 91 fringen siden Aussprücke in feine Schrift über Solon, ibt einer Demotratie um Berausgeaung abverlang, tob si, dem Igngern das Waterland über alles gebt", und von da ab wender er dem Jeal des Weldbürgertums vollende den Miden. Die "Kriebeit", wie die Freimaurerrevolution sie krader, geiselft er in dem Lied von der Glode: "Kriebeit und Gleichheit bört man schallen" usw. Im "Kampf mit dem Drachen" sehen die Werte.

"Die Schlange, die das Berg vergiftet, Die Zwietrach und Verberben ftistet. Das ift ber wieberhenftige Geift, Der gegen Zucht fich frech empöret, Der Ordnung beilig! Band gerreift: Denn ber ift's, ber die Welt zerftöret!"

Die Barnung Oftavios an Piccolomini:

"Mein Gobn, lag une bie alten, engen Ordnungen gering nicht achten" uim. atmen biefelbe Ertenntnis.

Bon bem "Gleichheit" mahn ift Schiller ebenfalls geheilt. "Reiner fei gleich bem anbern", fagt er nun, und an Stelle ber Werberrifchung bes Melfburgertums tritt ein fiartes Wolfsbemußfein, bas ibn das "Lied auf die Deutsche Brobe" entwerfen lagt, in bem es beißt: "Ewe Edmad bem Beutifen Bobne,

Der die angebor'ne Krone Seines Menidenabels idmabt, Der fich beugt vor iremben Göben, Der des Briten toten Schäben Dulbigt und bes Franten Glani."

Dem Weltburgertumideal wird endlich die icharffte Feindschaft ausgesprochen burch bie Worte Attinghausens in "Wilhelm Tell":

"D lerne fühlen, welchen Stamms du bist! Wir nicht für eireln Alisterschein

Wirf nicht für eiteln Plitterschein Die echte Perle beines Wertes hin . . . Die angebor'nen Bande knüpfe fest, Ans Baterland, ans teure, schließ' dich an,

Dier find die ftarten Burgeln beiner Kraft. Dort in ber fremden Belt ftebft bit allein,

Ein ihmantes Bohr, was iber Sturm gerintet."
Deutlicher fann die Halfolfssteit eines aus feinem Bolfstum entwurgelten Menichen
nicht ausgebrudt werben. Bir jene Zeit aber war ben Freimaurern Zweierlei am unwillsmunensten: Einmal, bas Schiller in feinem "Willschm Zell" ben völtsichen Freibeitlampi als Pead bem weltrevolutionären entgegenstellt, wie er viebs beutlich im feinen

Bidmunggedicht bes Tell an Dalberg ausspricht: "Benn robe Rrafte fich entzweien

Und diese Wut des Kriege Flammen fedirt, Benn fic im Kampie tedender Derteien Die Dirmme ber Gerechtigiett verliert, Die Dirmme ber Gerechtigiett verliert, Den Anter left, an bem die Flammen der Den After left, an dem die Flammen der Den After left, an dem die Getaten höngen, Den Anter left, an dem die Getaten höngen, Den die mei Delt, das fremm die Gerecht weidet... Des diesen ein Wolf, das fremm die Gerecht weidet...

Bum andern mar den Brr. verhaft, daß Shiller feinen Tell dem Gebeimbund, ber fich im Gibe gelobt, trot gleicher Ziele absagen lagt. Als Stauffacher ibm fagt:

"Berbunden werben auch bie Comaden machtig", antworiet er: "Der Starte ift am machtigfen allein"

Und er ift es, der feine Kinder vor fredjer Bedrohung fount, durch Sippenfout, fein Wolf befreit. Ein ftarterer Gegenfat ju bem freimaurerifden Freiheitmofiv, bem Gleichbeitmobn, fann nicht aebadt werben!

Da in Deutschland bas Biel ber Demofratie von ben Freimaurern noch nicht erreicht mar, so wog es wohl auch schwer, bag Schiller immer flammenbere Worte fakte gegen bie innenpolitischen Ibeale ber Freimaurerei. So fcreibt er an bie Menae:

"Bas fur ein Duntel! Du magft, mas wir alle loben, ju fchelten? Ja, weil Ihr alle vereint

Und an bie "Majeftat bes Bolfes":

"Majeftas ber Menidennatur! Dich foll ich beim haufen finden? Bei wenigen nur baf bu von jeber gewohnt. Einzelne wenige jablen, Die übrigen alle find blinde Mieten; ihr leeres Gewühl bille derffer nur ein.

Und endlich:

"Chret immer bas Gange! 36 tann nur einzelne achten: Immer in einzelnen nur hab' ich bas Gange erblidt."

Sein "Demetrius", beffen Bollenbung burch feinen Tob verhindert wurde, enthält im erften Att das scharfe Urteil über das politische Syftem der Demofratie, mit dem die "unfichtbaren Bater" die Gosimwölfter zu verstlaven trachteten, in den Worten:

"Mas ift die Mehrheut? Mehrheit ift ber Unfinn, Werfand ist flette bei unteigen mus geweien. Befümmert fich ums Gange, wer nicht bat? Det ber Bettier ein Gefriefet, eine Mahal, Um Brot umd Sicheigen, ber ihn bepahl, Um Brot umd Gietel feine Situmi verfaufen, Man ich bie einmem wagen umb nicht jählen; Der Ghaat muß untergehn, feih ober heit, Der Ghaat muß untergehn, feih ober heit,

Schillers "Wilhelm Lett" murke in den Jahren gefaheffen, in benen des Gemittenben Ffreibeit um deben des Dautschen Wolfes de inrechter berbechen fülle, fic judiminentraute. Der Korfe, der die Zeistmauererspublik lentke, rüftete sich zur Unterkrückung. Welche Gefahr war es da den Freimauererspielen, das dem Deutschen Wolke, beffen politische, mitikatische umd geistige Fährer in großer Zahl dem Freimauerererben ergen waren, die wunderbare geitige Übermindung der furchtbaren Entwurzelung durch Schiller geschent wurde!

Sarl halter i, ber Grünber ber Deutschen Schillergeneinbe in Wien, hat in seinem Berte, Schiller muß also auferschehr" (D. S. Derlagsgefellschaft in Duisburg) in meifterbatter Weise bewiefen, daß Schiller als Philosoph und Stidter der Werziedung unterer Kultur eine Jestung bes Deutschen Idealismus entgegengestellt hat und beshalb von den Judien grünmig gehöft wurde.

Bar Schiller in feiner Jugend, wie wir faben, jum Logengegner geworben, so hatte ibn fein Mannesalter jum Gegner ber Freimaureribeale gemacht, jum wurzelfeften, beimat. und vollbermobenen Freibeitfämpfer.

Als Shiller noch in den Liften der Logen ftand, man auf feine Einbrüberung bestimmt rechnete, da hatte man ihm dem Wig, im Bolf gedahnt, und se fonnte das völfte Taman im Mars 1803, in dem Jadre, ebe er Korfe ibe greußischen Festungen von Brüber Freimaurern fampflos geräumt befam, jum Deutschen Wolfe, wiei Monate von Schiller habe, fogen im Preceden Saufflacht von der Büben ferrechen! Die Krei-

maurerfeindin, Königin Luife,') wollte Schiller, den großen Freiheithöfter, in Berlin anftellen. Das durfte der böchilleuchtende Landesgroßmeister Karl August nicht dulben. Da er es aber war, der Napolcon in feinem Lande Preußens Here mit Hilfe der Brüder Offiziere ausliefern sollte (Zena und Auerstädel), konnte er Schiller in seinem Lande erft recht nicht gebrauchte.

Der unvollendete Demetrius barg jum Übersluß noch eine Stelle, die dem an Berberchen [D erichen Beheimorden ber Illuminaten und ber dohintersteinnen unschlichen unschlichen unschlichen unschlichen unschlichen unschlichen unschlichen bei febr unvillemmen, ja bebroblich erscheinen muße. Schiller sand wurse der Spiele unwillemmen, ja bebroblich erscheinen muße. Schiller sand unter der Spiele Bort seines Manustriptes den eingeweihren Befannt war, also auch die Worte:

"... 2Bill fich niemanb Erheben für bas Recht, nun fo will ich's, gerreißen will ich bas Geweb ber Arglift; Aufbeden will ich alles, was ich weiß."

Benn Schiller durch Br. Körner und Br. Goethe gar manches wußte, so war biefer Ausspruch ben eingeweihten Bern., die nur zu wohl wußten, was fie alles auf bem Kerbbolg batten und für die nächten Jahre noch vorbatten, genug, um ihre Antwort zu arben

Br. Ferdinand Georgi fdreibt in dem Schillerheft bes "Birtel" 1905:

"Bor hundert Jahren ift Schiller von uns gegangen, wie fein Gefler mitten in der Bahn geflurt, vom vollen Leben forigeriffen, aber im Gegenfat ju biefem Tyrannen bereit, vor feinem Richter "

Dir hatten erwartet, qu bören, aber im Gegenfas ju bem Lyrannen nicht gemaltiam getiete, fenber an "Tuberlulefe" ober an "Oblitiationen", wie es in Berichen fiebt, ober an "Derentschlag", wie es in bem Kirchenbud ber Santt Peter- und Paulsfliche von Weimar fiebt. Dun aber fagt und ber Druber, er wurde, wie feit Geftler mitten in ber Bahn geftürgt." Sollte ber Bruber Freimaurer etwa Anlas haben zu solchem Bereitigt.

### 5. Schillers Tob.

Im Weimar fener Beit herrichten die "unsichtbaren Bater" durch die Freimaurerlogen und die Aluminaten bes Juben Weisbaupt.

<sup>\*)</sup> Eingeweitste Ber. brufteten fic auch Dieles "Opfere", fle werben es ja wiffen, wie Diele tapfere geinden ber Freimaurerei ftarb, Die heute burch Freimaurerichweftern im "Luifenbund" gefteier wirb.

Deutlicktei im Beuberferie sogl, werden von uns naufrich teitlich betracktet! Ebnge bebandeln wir aber auch die langen Abhandlungen von Juden und Brüber Feinmaren unterer Zage, die über Schalber Krantbeil Bücher schreiben, die unter reichter Deutlengitterung der "Sumgentuberfulofe" Schilters jur Zasfade und Tedesursähge erbeden und ihm, wie jum Geriptel Beltein, sogar eine "fehrunder Darmtbertulofe" anbeigentligieren. Die Jauptseiden biefer Erfrantung: Durchfalle mit auffallen geringer Schmerphaftigkeit, find jume Schilters Darmtleiben: Wiesigun gur Werfohrung und Darmtframpfen, diert eingegengefest, aber das hat nichte auf sich der Verlen und und kund fendert und sichet num auf die vorgertragenen Webenprungen!

Beshalb aber baben benn fo manche in letter Beit ein fo bringendes Bedurfnis, bie frühere Behauptung von einer Lungentuberfulofe Schillers burd eine "fetundare Darmtuberfulofe" ergangt ju feben? Etwa megen Ablmardte Beröffentlichung, die ben Morb an Schiller burd ben Gebeimorben ber Illuminaten als ficher erwiefene Latfache bringt (leiber unter wenig grundlicher Behandlung bes Materials), ober wegen Auffagen in "Bolt, Freiheit, Baterland" und bem "Pipchofrat" über Schillers "Logentob"? Dber etwa, weil die Behauptung, Schiller fei von je ein "afthenifcher Schmachling" gemefen, in finnfälligem Gegenfat ju vielen Quellen ftebt? Der etma, weil die Berichte bes Beinrid Dog bie fo erftaunliche Brifde des fcmer tuberfulofen Schiller noch vor dem Johe bemeifen? Der etma, meil bie foleunige, nachtliche Ginicarrung bes berühmten Dichters und Profesors ohne Beleit, ohne Predigt in bas Maffengrab, bas "Raffengewolbe", beute bei ber Enthullung der Gebeimverbrechen der Orden wieder einen ebenfo großen Sturm ber Entruftung in Deutschland erwedt wie jur Beit von Schillers Tob? Ober etwa, weil die Rache an Schillers Gebeinen, wie fie Schwabe uns ichilbert, trob ber eifrigen Bernichtung biefes verraterifchen Buchleins und Entfernung aus ben Bibliotheten jur Renntnis von Bolfifden gefommen ift?

Wir wollen jedenfalls dafür forgen, daß das erwachte Interesse für die duntlen Zusammenhänge nicht einschläft, sondern wissenschaftliche Begründung erfahrt. Damit die "unschaften Wäter" 125 Jahre nach Schillers tod das Deutsche Bolt etwas auf-

geflarter feben ale bei ber bundertjabrigen Totenfeier!

So hatte ich ver vier Jahren geschrieben. Bei ber Umarbeitung diese Buches sür das 31. – 33. Zausen kann ich mittellen, daß die untermidilie Auffätungsbeite bes Annenberghundes, die 30000 met gemante diese Buches und die vielen Hunderstaussen bes Flugbatres, "Ein sonderer Ledesfall", das die Untenderfis Boltsmate über nachgenunder an Schülter vorsifentlich batte, wie erreicht haben. Die Pressentlich be da fündeten, ich sei, "geistesfrant", sind verstummt. Die Ausstäussen hat als der wirt, das an Schülters 125. Soedstage an vielen Erätten Durstschands Versammtungen absphalten merben tonnten, in denn über den ungesichnten Freuel an Schülter und gestäten wurde. Wie im Deutschiede ander ihr sewe das Gestäussen wie den gestäten wurde. Wie in Deutschiede ander ihr sewe des gestallt die der den der den Seitschiede Laber ihr die kannte gedrungen und wird noch jeden Lag weiter dringen, und der Lag wird sommen, an dem das Deutsche

Wollen wir ein Bild über die haltbarkeit der Behauptungen, Schiller fei an Tubertulose gestorben, gewinnen, so muffen wir den Weg der arztlichen Erforschung geben,

beffen Ergebnis ich bier fury wiedergebe.

Schiller stammt aus terngefundem Saufe. Weder die väterliche noch die mütterliche Ahnenreise weist erbliche Belastung auf. Das Aufnahmegeugnis in die Kartischule beweist Gestundheit. Die Ertrantungen in der Kartischule waren meist geringssigig. Sein anner Aabitus verächt gegen die Anfälliseite für Lungentubertusse. Karoline von Wol499m ergiblt von feinem Außeren: "Zwischen beeten Schultern moldte fich die Bruft" ("Schültere Leben" Seite ID). Scharffenftein spricht in seinen "Erimerungen" von ber "dreausgewoldten Bruft", heinrich Woß spricht von seinem "mazistätischen Wucht". Das Marchen von der "hochausgeschossenen Engbrüftigteit Schillers" ist hiermit widertent").

Spriedt alse Schillers hertunft und Außeres gegen eine berabgeleite Wiberflande, bereif gegen Zubertlules, so lässen fie gene Tendenungen ferzetiefer Beldmerben in ben Briefen an Körner nicht in bem Sinne somme ferzerlicher Beldmerben in ben Briefen an Körner nicht in bem Sinne somme som ben der Gerbanden gen auslegen, wie das genöbnich gefehicht. Die beiter nicht vergessen, abs Gehliertlehb Mochiner war, ber aber nicht mehr im Beruf fand, Mabrend wir bei den berustatigen Mochineren meift geröfte Habelfälgeit ber eigenem Ertenatung gegenüber
beobachen, haben biejenigen, bie bies Jach nur subiert haben, ohne es auszuüben, ofterböbte Sorese über bis mösliche Urfade ber Symptome. Ge streit Gehlier stelbt:

"Wir Mediziner find barin übler baran als andere, weil unfere Jurcht vor Krantheit mitrolopische Augen hat, weil wir tausend Wege mehr entbeden, die die Krantheit ausfindig macht. Bere eben diese Becknantschaft mit der Waterie lieser noch ungleich mehr Geründe zu

unferer Berubigung."

So nahm er es also nich leicht mit Erkrantung und anderefeits muß er viel Gründe und Berthigung gebabt haben, das beift, bie Krantheit muß bierzu die Wöglichfeit gegeben haben und im allgemeinen nicht ernst gemein lein! Wenn man gewöhnlich Schillers Leben als ein fortgesetze Martyrium ichwerter Krantheit hinkellen mödire, in muß darauf bingewiesen werben, wie Schiller selbt Gehowerten Krantheit ellene Schowerte Krantheit erleth, dem fallt es sicherlich nicht ein, einen Schnupfen wichtig zu nehmen. Um dören wie, was Schiller über siedes Ereinist is fereibt:

"Mein Ropf ift gang babin. Ein beillofer Buftanb."

Ein andermal fpricht er bavon, daß ihn ber Schnupfen ,gemartert hat", ein brittes Mal faat er.

"ein Conupfen gerftort meinen Ropf gang".

Diernach geht es alse ficherlich nicht an, alle die Bemerkungen Schillers im Sinne fortauleines spiemerter Leiten ausbeuten zu wollen. Dur einziehe Fälle spiemere Ertantungen lassen fich aus dem Leben heraussschalten. 1782, in dem Jahre einer gesche erhivespeisenie, hat Schiller justumpt. 1783/864 bat er in Mannheim schwere und Malaria zu leiben, die merkwürchigerweise mit Hungerkur behandelt wurde! Schiller spiecht schild beatüber:

"Son 14 Tage habe ich weber Jeisch noch Jeischbrühe geseben. Wasseruppen heute, Bafferiuppen morgen, und biefes geht so mittage und abends. Allenfalls gelbe Ruben ober faure Kartofelin Chuncinde este ich mie Prote."

Rris Strid fagt mit Recht:

"Die hungertur, bie Schiller auf Anordnung eines unfabigen Argtes burchmachen mußte, ichwachte ibn vollende,"

Diese Jungertur wurde monatelang fortgefest! Das Erstaunlide für uns ift, bas me Soller gericht gar nicht erma bie ärztliche Ansicht bereiche, daß man bie Malaria burch Jungerbilt auch zwischen dem preifen behandeln müße. Gan, im Gegenteil baben bie Arzte zu Schliere Zeit nach dem zweichnigen Werte von Josens über das Wechtelsfeicher ich erichtigte. Soll, ober aber zum minschlen bie Diet nur möbernd bes Fieber anfalles selbt vereichtet. Bie Rellen ferner bie interessinate Satzliche iest, das der Arzt, der Schlier in so unverantwoerlicher Weife stwicken, niegends mit Vanmen genannt wirt. Weber der Thaterart noch Bofeta Wat, bie Schliefe zwer bekandtelt batten,

<sup>\*)</sup> Die Gefundheit ber Rinber Schillers und feiner "garten" Frau fpricht auch nicht gerabe für bas Marchen feiner "aftbenischen Konftitution".

baben biefe Sungerfur bauptfädlich auf bem Gemiffen, bies jum minbeften behaupten Die arstlichen Abhandlungen über biefe Rrantbeit Schillers, Gollte ber große Damenlofe, ber bies Meifterftud vollführte, Bruber gemofen fein? Jebenfalls fällt bie Erfranfung Schillers in Die Beit, ale Die Bruber, erbittert über Schillers logenfeinbliche Reben, ibn in großer Dot im Stide ließen, ja bebrangten. Wenn man nun aus diefer unfeligen Schmachung Schillers bie Urfache einer fpateren Lungentubertulofe ableiten will, fo muß barauf bingemiefen merben, bag gang im Gegenteil Tubertulofe nach Malaria felten ift, mas Ebftein febr richtig bervorbebt. 3m Jahre 1888 murbe bierfür von Brun aus Behrouth neues Belegmaterial angeführt (Medicinist Revue, Bergen). Ein anderes beweifen uns aber Die Zatfachen! Schiller muß von baumftarter Befundbeit gemefen fein, bag er biefe monatelange Bungerfur bei ichmerer Malaria, bei ber er "Chingrinde wie Brot" af, nicht nur überlebte, fondern icon im April bes Sabres 1786 non Dreghen aus ichrieh.

"36 bin gejund, arbeitfam und im gangen genommen beiter."

Allerdings bat er feit jener Beit ofter Schnupfen, mohl auch einen Ratarrh, und nun tommt er in ben Rreislauf ber Schaden, geboren aus ber unfelig ungefunden Bebandlungsart ber Erfaltung in jener Beit, Die frifde Luft wird ben gangen Winter burd angftvoll gemieben, und bie Empfindlichteit fur Erfaltungen machft naturlich. Als er einmal auf ben Rat feines Baters auch minters viel an die Luft geht, wird er miberstanbsfähiger

Die erfte ernfte Erfrantung nach Mannheim ift bie Lungenentzundung in Erfurt 1791, von ber er Geitenftechen gurudbebalt. Wir miffen von biefer Rrantheit nur, baf fie febr ernft und offenbar mit Rippenfellentgundung verbunden mar, Der Berlauf laft jedenfalls als febr moalich offen, baf es fich bier um eine tuberfulofe Rrantbeit gehandelt habe. Aber ba mir meder Fieberturve noch irgendwelche genaue Berichte über bie Untersuchungbefunde haben, fo tann auf gar feinen Rall etwa mit Sicherheit behauptet werden, baß eine tubertulofe Erfrantung vorgelegen hat. Spater boren mir von Afthmagnfallen, Die mit Opium furiert merben. Die Sausarite Schillers, Dr. Start und Dr. Conrabi, verfichern,

"dag die Atembetiemmungen teinen Rebier in ber Lunge jur Rolge baben tonnen".

Bielleicht burd bie Bebandlung bes Afthmas mit Opium tritt nun Schillers Deigung gur Darmtragbeit ftarter und unangenehmer in Ericeinung. Er flagt auch öfters über Darmframpfe, Ernfte Erfrantungen werden von ba ab nicht mehr gemelbet, Erosbem wird gang ebenfo wie im Jahre 1791 auch im Jahre 1804 fein Tob in ben Bei tungen gemelbet! Das ift ein beliebter Brauch ber "unfichtbaren Bater", ben wir in ben Marnimelbungen im Berbite 1926 anläßlich ber Operation Lubenborffe noch frifd in Erinnerung haben. Bie menig Schillers Befinden bis bicht por feinem Tobe ju folden Melbungen Unlag gab, entnehmen mir ben Briefen bes Br. Beinrich Bog Einen Monat por Schillers Tob idreibt Bof an Chriftian Diemeper:

"Schiller ift ein außerorbentlich beiterer Mann. . . . Du follteft ibn einmal in beiterer Befellichaft feben,"

Er berichtet, bag im Januar 1805 Boethe und Schiller an Berftopfungen gelitten batten. Aber fur; barnach mar Schiller wieber frifc und gefund, fpielte froblich mit feinen Rindern. Ja, Beinrich Bog gibt uns die febr wichtige Mitteilung:

"Bwolf Lage vor feinem Tobe mar Schiller noch bei Sofe, 3ch half ibn ichmuden und freute mich feines gefunden Aussehens und feiner ftattlichen Rigur im grunen Galatleibe, Amei Tage banad mar er im Schaufpiel."

Boethe fdreibt, bag biefer Theaterbefud Schillers "Anfang Dai", mithin wenige Lage por feinem Tobe, benn er ftarb am 9. Mai, ftattfand, Bof ichilbert bann, baf

ploglich eine Fieberfrantheit ausgebrochen fei, und gibt an, icon vier Lage vor Schillers Tobe fei biefe Erfrantung "rettungslos" ericienen"), Bang im Begenfat bierju fpricht Schmabe von "unerwartetem Tob" und Rraulein von Godbaufen fagt: "Er felbit bat nicht geglaubt ju fterben. Gelbit bie Beinigen glaubten nicht an nabe Befabr."

Geben wir gang ab von biefen merfmurbigen Biderfpruchen ber Musfagen, fo feben boch jebenfalls bie Ungaben von Beinrich Bog und Goethe bie Behauptungen, bag Schiller an Lungentuberfulofe geftorben fei, in ein bodft eigenartiges Licht. Gelbft bei Miliartuberfulofe (im Bolte galoppierenbe Schwindfucht genannt) ift ber Berlauf ber Erfranfungen nicht fo raid, baf ber Rrante 12 Zage por bem Tobe Soffefte mitmachen fann und babei erfreulich gefund ausfieht! Bei Lungentuberfuloje aber mußte eine tob. liche Lungenblutung, Die Schiller nicht batte, porliegen, wenn ein fo ruftiger Rranter fich fo raid vom Theaterbefucher jum Toten manbeln follte.

Geit biefes Bud tros allen Totidmeigens und aller Sabotage, tros ber jubifden und jefuitifden Bebauptungen, es bemeife Beiftesfrantbeit bes Berfaffers, und trob ber freimaurerifden Berbobnungen in bas Bolf bringt, mebren fich wieber bie Bebauptungen, bag Schiller an Schwindfucht geftorben fei und icon jahrelang als febr idminbluchtiger Mann, mit ausgehöhlten Bangen, jufammengefallener Bruft, mehr tot ale lebendig burd Beimar gefdlichen fei, Muger ben icon genannten Begenbeweifen führe ich beshalb noch zwei Mitteilungen an, bie beweifen, bag ben Mitlebenben ber Job Schillers völlig unvermutet tam. Dies pflegt bei einem an langjahriger, bochgrabiger Schwinbfucht Leibenben ja nicht ber Rall ju fein!

Belter idreibt aus Berlin an Goethe (fiebe Scherr, Band III, Geite 233);

"Der unvermutete Job unferes lieben Schiller bat bei uns eine allaemeine und ftarte Genfation erreat."

Benriette von Rnebel, Die Ergieberin ber Pringeffin Raroline von Weimar, fcreibt (fiebe Scherr, 28b. III, Geite 232) am 15. Mai 1805 an ibren Bruber: "Das ichmerihafte Ereiquis von Schillers unvermutetem Tobe bat mein Berg fo vermunbet,

bag mir ber Balfam ber Freundichaft febr notwenbig ift. Wir haben bie Dadricht von Schillers Job in Auerftabt erfahren. Meiner armen Dringeffin fam biefer Sall ju unerwartet. Gie weinte und ichluchate. . . ."

Begen bie langjahrige bochgrabige Schwindfucht Schillers fpricht aber auch fene Begegnung gwifden Goethe und Schiller in ber zweiten Salfte bes April, alfo brei 200. den por feinem Tobe, von ber Boff berichtet und bie Scherr auf Seite 227, Bb. III, mit folgenben Worten miebergibt:

"Beinrich Bon mar bei biefer Bufammentunft jugegen und tonnte nie ohne Rubrung baran jurudbenten, Die beiden großen Freunde fielen fich um ben Bale und tuften fic mit einem lan-

gen, berglichen Rug."

Mit Recht erinnert Pfarrer Moll, ber mid auf biefe Stellen hinweift, an Goethes Angftlichfeit vor Erfrantung, auch feine gurcht vor Unftedung ift nur ju befannt, er batte mobl niemals einen fcmer Schwinbfüchtigen mit einem langen Ruß gefüßt.

Die Beitgenoffen beuten auch meift gang anbere Tobesursachen an, ober aber wenn fie auf langeres Leiben binmeifen, bann tragen ibre Musfpruche bie beutlichen Spuren ber Bruberliebe, bie ben bochftebenben Deutschen berabierren foll, ale ob er burch unbeberrichte Erzeffe fein fruhes Ende ebenfo beraufbefdmoren habe wie burch fein brama.

<sup>\*)</sup> Abimarbt hat febr mit Recht barauf hingewiesen, bag Beinrich Bog vier einander wiber-fprechende Melbungen über Schillers lette Tage und Tob gegeben bat! Benn fur; vor ber 11. bis 14, Auflage biefer Schrift auf einmal im Beimarer Schillerbaus ein "neugefunbener" Brief Beinrid Bofens an Beller angefundigt murbe, fo ift bas tein Gegenbeweis, fonbern bann gibt es jest fünferlei Berichte bes Br. Beinrich, Die eine berebte Sprache bes ichlechten Gemiffens reben, unfere Schluffe aber nicht antaften tonnen, ja uns febhaft an Die Ausjagen Br. Melanchthone bei Luthers Tobe erinnern.

tifches Schaffen, So fieht in J. Braun ,,Schiller und Goethe im Urteile ihrer Zeit- genoffen", Berlin, Berlag Kriebrich Ludbarbt, 1882, Band 3, Seite 442, bas Krag-

ment eines Briefes aus Weimar:

"Dies ganglich Vermachtung ber Eingereide an ber rechten Geite bei Leibe und eine miteriale Wertengelung unter ber Derignele beiden fich, and unternammener Bettien, als beitzeutelschen ergeben, warum berienige nicht langer leben fonnte, bem ich je gern einen Tell neiner Jahre sowierte hister. (Ein jedere Cettionbeitum ben zur nicht bes haupstrechnis be elleidmene Bettionberichtes, i. u., und bitte auch nicht Zebeurlade (int finnen.) Die haben Bedillern erfallte gefannt. An beitendes Bieben umd Wahdenten, nichtliche Teucherzinnen um haufige Aufschaudung der Griebe zu gereichte geften umd Wahdenten, nichtliche Teucherzinnen um haufige Aufschaudung der Griebe zu gereichte gesten der gest

hier sehen wir außer ber Diffamierung Schillers als eines Mannes, ber burch phonelgereien bes Körpers" fich ruiniert habe, die Lüge, baf Schillers Leiche in bie Kirche getragen worben fei. Davon fpater. Etwas bester über ben feltsamen Settion-

befund ber Argte berichtet ein Brief auf Geite 443:

"Bir alle Ind durch die Ander Schlag iefer detroffen, doch finden mir einigen Toff der nach in die Angelie der Angelie der Angelie der Angelie der Angelie der Angelie Angelie

wundern muß, wie er noch so lange hat leben tönnen."
Bon den Zeitungen terffen meißt recht verhattet Anzeigen ein. Darunter gibt die Zeitung für die elegante Welt", Leippig, am 14. Mai 1805, eine Welbung, die sohe für durch Gift erzeugte Krämpfe, aber gang und gar gegen Tuberkulose spricht, befannt:

Meimar, ben , Mai, "Reiber eröffne ich meinen Brief mit einer Nadricht, bie Jir. Spr. erfedürten wirt, so wie fie unfer aller herz erfohiterte bat. Schüller ift tol. Es ift fieben Uhr abend. Wer einer Erwah ier gelteben, Odon iett einige Zuit itt er an Krampfen. Beftem und vergelten waren sie is beltig, doß fie fich mit Buthpusten zeigen. heur phantoferte er batig. . . . hierauf ein eiter Schlef, machtwochen ein fich er Odo geneten."

Merhuirbiger ift auch die Zatfach, das Wos von Lungenleiden nichts berichtet, Karchine von Wolgogen einen iefterhoften Katori, Schwabe einen Rückfall der Örufttrantheit von 1791 melbet, das Tatenduch der Pfarrfirche ju St. Peter und Paul in Weimar aber eine Zodseurlache angilt, die weder mit diesen Mitteilungen von Zawell von Schliefen soch mit dem Erfichnsbetund der Atze in irgendvelchen Einklang ju bringen ist. Dabei lagt doch das Kirchenbuch gewöhnlich gewissender Einklang ju bringen ist. Dabei lagt doch das Kirchenbuch gewöhnlich gewissender die Gentler und Atze von 45 Jahren der Monaten nach furgem Krantenlager "an einem Vereinen foldag" gestopen seit 32 ma die isten einsche weiterprechenden Berichten sonmt unter anderen noch die Wachricht, die die "Leipziger Zeitung" erst am 14. Mai 1805, also

"In Beimar ift am 9. Man einer ber erften Schriftsteller Deutschlande, herr hofrat von

Shiller, an ben Folgen anhaltender Rrampfe mit Tobe abgegangen."

Ungeheuerlich aber muß die Saffache genannt werben, baß ber Sausarzt Schillers, Dr. Start, ber feit 15 Jahren ibn und die Familie Schiller behanbelt batte und mit Der Familie nach befreundet war, ibn in feiner iddichen Krantheit nicht behanbelt bat, ja noch nicht einmal bei ber Leichmöffnung jugggen war! Der Leibarzt bes Bruders

Ract August von Weimar, Bruber Dufcht, behandelt Schiller und öffinet mit bem Schop bes Brubers Herber bie Leiche in Almosfenheit bes langishrigen Hausarziest Beide sorreiben damn einem Schlienheimh, ber in Amberracht ber Taffade, daß Schüller noch furz vor seinem Tode ein Hosself und das Lheater bestucht hat und gelund, ja blibmen ausschlich (i. o.), eine Ungebeurschiefeit in Man vergriebe dem Schlienbefund beim Tode Lessings, um zu wissen, abs nicht etwa in jener Zeit solch übertriebene Augeben aus und des waren!

Man stelle sich vor, daß Schiller mit einer linken "werfaulten, brandigen und breiartigen" Lunge, mit einer völlig "wereiterten" rechten Lunge, mit einem "rungligen, Säutigen Dezen ohne Muselfuhsstany", mit einer Eber, die am Nande brandig war und piec Piteren, die in "ibrer Substany völlig aufgelöst waren", pwölf Zage vor dem Zode um hörfest mit "aechunden" Zusselden sing und weines Zage vor dem Zode das

Theater befuchte")!

Wir feben bier vor einem hodft verkächigen Tatbeftandl Augen wir ihm nun die m Borangebenden nachgewiesenen Tassachen bingu, wie sehr der antistemmarerliche Freiheibichigter ben "untschideren Baltern" damals im Wege fand, und errineren wir uns endlich, daß der Merb im Dienste der Weltplane Jahwebs bei Hodgradbeidbern als Myfliciet uns Wohltert" ist, in will uns sieheinen, als ob der Kranichung dem der ermorbete Jilius vor seinem Sterben seines "Worbes Klage" erhobt, über unfern Suptern rauscht.

tein tauqu. Doch die "unsichtbaren Bäter" haben uns glüdlicherweise erspart, bieses surchterliche Werbrechen an unferem großen Deutschen Dichter nur zu ahnen. Sie baben uns selbst burch das Berbrecherbegischnis des allebeitern Dichters und burch ihren Fluch über Schüllers Gebeine außer allem Zweisel gelassen, und wir werben durch gar manchen Ausbrund der Zeitanmossen Geillers die Talleche erkärtet sehen.

Austyruch der Zeitgenoffen Schillers die Laffache erhartet feben: Die Tickel der überstaatlichen Beheimorden hat Schiller "wom vollen Leben" gerafft. Er ftarb "wie fein Gester", wie Bruber Georgi saat, also durch Mord, er starb "wie

Balbur", mie Bruder Deinrich Bog faat, alfo burch Mord!

## 6. Schillers Berbrecherbegrabnis.

Der hofetat und ehemalige Bürgermeister von Weiman, Carl Lebrecht Schwobe, hat wichtiges Quellenmaterial über feinen eigenen ernsten Kampf gegen die Entehrung des toten Schüller und ein Berbercherbegrähnis umd die Vernachlässigung seiner Gebeine, die jeder Beschreibung hotten, binterlasse, umd fein Sohn, Dr. J. Schwabe, bat ein ther Berscherung, dass er nur Attenstüde und Aufgeschungen seines Vateres von mit der Berscherung, dass er nur Attenstüde und Aufgeschungen seines Vateres von

verbürgter Wahrheit ausgewählt habe, bei Bredhaus, Leipijg, 1852, veröffentlicht. Mit einer ganz beionderen galoppierenden Sownnbluch sjent beise Duch behörtet zu iein, von ein einigen Wollenderfen aufzureiben. Dem Juhal ist erschierten. Der Berfalfer, der Gefahr bewuhf, eitrig und ängstlich bemühr, sich selcht tem Wertolgung ausgesten, brimg alles Antlagamatertal siense unreftwockenn Bartes spertlausliert, daß man ihm den Sinn seiner Antlage nicht gerichtsnotorisch nachweisen fann. So ist auch beise Societis im Beweise der großen Westengligung der Gester jenter zielt. Die jüdische Gebeinutsche der unsichtbaren Wäter erteilte ebenso wie die römische Albeda den Jeiuten, den Juminaten, dem Freimauren und den Mosenkreuben die Kockel den Jeiuten, den Indianiaten, dem Freimauren und den Mosenkreuben Tottert". Das Buch wird neue erschien, und seine Societisch den nach den werden in einer Souge fich alles veränglist, vom Jürten der Johen noch Jeiusten Eber sein diert werden wird neue erscheinen, und eine erschäufernen Laciaden werden in einer Souge geselen werden, wonn ein im Werber Vollern noch Johenn obligestlichen Ebert sein diert werden.

Schwabe gibt erft febr geschieft Beweismaterial fur bie ungeheure Berehrung und Liebe bes Bolfes, auch ber Beimarer, für Schiller, und banach schilbert er bie unge-

beuerlichen Borgange ber Beerdigung, Er fdreibt von Schiller:

Ein anderes, ebenfo glaubmurdiges Zeugnis legt hoffmeifter ab in "Schillers Leben"

(V. 330, Stuttgart 1842):

"Dr. Caneden, ber Comert, bei ber Sunde finies Loden mer allgemein. Undefannte Menchen, bie fich auf der Treise beginnten, nie fich fib unter Worte in mu Wirten iber Griffe mit. Keiner batte neber Augle in feinem Baufe. Auf den Wege im Parte lad man Menleben umbertren, fich ihmen um meinen. An, alle herein horten ind verteren, mu der Wirtenfalle pitantte fich die Trauerroft von Etadt ju Stadt, von Tand ju Cand, und das Leken ielde floien am Wertgefunden ju fein, do ber groeße Sanger und Prophet bahin war umd das Drutfele Derz feinen Mund verloren hatte."
Aus diesen Gedilderungen entnehmen weir die tieffte Ergriffenheit, aber mertwürf-

Aus biefen Soliberungen entnehmen wir die fieste Ergetzengen, aver merrwurbigerweise auch eine eigentümliche unheimliche, schredersulfte Unruhe ber Weimaren. Wie kommt es, bag man sich "meibet auf ber Straße"? Was sollen bie "Bestürzung"

ber "Schreden" ber Bevolferung bebeuten?

"hören wir nun, mas Carl Cebrecht Schwake, der Merebrer Ghülter, erlebte, als er mei Tage nach dem Todeschage Ghülter, an in 11 Mai, nachmittags 4 Uhr, nach Meimar pu feiner Braut kommt. Er eriährt, daß Ghülte bereits vor wei Tagen gestorbet eit, "Dem Schwerz ... gesellte sich datb das Grüßt der Entrüstung binzu", als er weiter erfuhr, der große Tode folls nach in dieser Nach ganz in der Erlite bereitsy werten, und begabte Handwerter, wahrscheidisch die Schwerze ober Lischer, würden ihn zu krabe frage fich in ihm der Drang, jenes Vorsahen zu verfündern. Scin "Entschuße abligefalt, nun die Park angen Vorsahen zu verfündern. Scin "Entschuße abligefalt, nun die ver Zuges der Vorsahen zu verfündern. Scin "Entschußen das gefalt, nun die ver Zuges der Alles gahet, und in der Tat, roßes Sandeln war iche notwendig, denn in 7.8 Scunden sollte ja Schülter begraben werben". Schwabe eilter nun zu Krau von Schülter, wurde der bier nicht angenommen. Auf sein noch mit dem Zuges, daß er

aber bier nicht angenommen. Auf fein nochmaliges Anmelben mit bem Bufabe, baß er

\*) Diermit wierlegt Schmabe felbft, ebenfo wie bies burd heinrich Bog geschiebt, die Luge, Berthe babe von Schillers gob erft nach bem Bearabinis erfabren.

wegen des Begrabniffes ihres Gatten, das doch icon biefen Abend erfolgen folle, fie nur einen Augenblid fprechen zu burfen bringend bitte, ließ ihm Frau von Schiller burch ben Petienten Nucholf facen:

bie Beerbigung icon mei Tage nach bem Tobe erfolgen.

Schmabe begab fich nun fofort ju bem nabe wohnenden Obertonfiftorialrat Gunther, fagte ibm,

"tin, mie gewis aller ber uchlafen Werchere Seullers Gerfill freinde fic dagegen, bai ber greis Deter einem letzen Beg is in nichtlicher Gellie um Werberspreiht, sohn fremablich Begleitung, auf den Gebaltern der bei von der der der vertreibt geseichte flesten in der frau von Seuller an Die gewerch um dehter Gelle wur derengen foller. "Ih die frem Manner, welche Gelülers Genies zu würdigen wiffen "ihn zu Greibe trogen bürfen." Schwäde erfollt die tredene Antwort von Ginfrieber:

"Ja, lieber Freund, bas geht nun nicht mehr, es ift icon alles geordnet."

""3., uter Frunk, eas get im mein ver, en ir pien aus gerenn.
""3., uter Frunk, eas get im meinen Vitten bringender wurde, als er erflärte, es würde ine Schande für Meimar, ja, für gan Deutschland jein, menn die Leiche bes ochtsch und geledeltellen Dichters von begablet, eitlandendelen Meinsch zu Gebe getragen würde, die feine Ibee davon begablet, eitlandendelen Meinsch zu Gebe getragen würde, die fine ihre des den die eine Jebe davon bätten, was Schiller für die Deutsche Kation geneien sei, de höhen es, der gebe der geber der geb

"Rein Menich mar vor bem Saufe ober in ber Ctabt."

laufenb Profeffor Boff als Trager bes Carges aufgegablt wirb!

In Meimar, besien Einwohner aufe tieffte von Schillers Tob erschüttert find und bie die Stunde der Berdigung icon allein durch die ywanig bestellten Sandwerfer und bie punnig diese ersenden Freunde batten genau wissen millen, wagte fich niemand vor die Lüre, um das einsame Begrabnis obne Gefolge mitguteiern!

Mie ist solch ungebeurer Widersim anders zu ertfären als damit, des nicht nur ber bertranstiereiter durch, erkeite Influrtiniene, gebunden war, sindern auch die Einwohner Meimarst Dur so auch ertfärt sich ber autställig Widerspruch, das Frau vonediller Schwohe mitzleis läst, das die Jamitt Schiffer die Annerbungen von Vertonsstratares Güncher gusteist, mahrend der Obertonsstrater, odwohl er sich Gedwode der berbende Francerung füge, dem Frau von Schiffer und befragen, den Millen
der Jamitt Schiffer zu erfüllen vorgift, Eine der beiden Angaben muß also doch unmahr gewessen für zu erfüllen vorgift, Eine der beiden Angaben muß also doch unmahr gewessen für zu

Schwabe zeigt uns nun, wie durch die totenstillen Strafen Deimars beim Mondichein ber Sarg von je acht Mannern getragen wird, mabrend die übrigen gwölf hinter bem

der Sarg von je acht Mannern getragen wird, mahrend die übrigen gwölf hinter bem

') Julius Braun führt in Band III S. 443 einen Brief an, in bem ber Babtbeit zuwiber-

Sarge idreiten, his fie die andern ichmeigend ablöfen. Ein geheimer Befehl aber icheint noch eine möglichft raiche Beforberung bes Garges gehoten zu haben, benn mir lefen bie erftaunlide Mitteilung:

"Barme Bergen ichtigen in ben Tragern fur bie teuere Laft, Die fie trugen, und bie Paufe, bie ben Tragenden von Zeit ju Beit bis jum entfernten Rirchhofe jum furgen Ausruben ober jum Bechfeln ber Dlate unter ber Totenbabre, auf welcher ber Gara fant, vergonnt mar, murbe jum

Trodnen bes tranenvollen Antliges benunt."

Wer ging ba als Treiber hinter bem Sarge bes großen Toten mit ber Deitiche burch bie ftillen, mondbeidienenen Straffen und gonnte ben bes Tragens ungewohnten treuen Breunden taum bie turge Raft und die Beit gum Wechfeln bes Dlates? Ift es nicht bie Rurie bes ichlechten Bemiffens jener Duntelmanner, Die Die "Inftruttionen" bem Berrn Obertonfiftorialrat erteilt batten? Schnell in Die Erbe mit Diefer Leiche; folange fie noch nicht in der Gruft verschwunden ift, ift fie Befahr! Die Beerdigung mar alfo ebenfo mitternachtlich, beimlich und eilig wie die des von ber Freimaurerei jum Mordtot verurteilten und von Rreimaurern ermordeten Ergbergog. Ehronfolgere im Juli 1914:

"Go ging ber Qua burd bie ftille Statt, burd bie Efplanabe über ben Dartt und burd bie Jatobsgaffe nach bem alten Rirchhofe vor ber Gi, Jatobstriche, gleich rechts am Eingange be-findet fich noch jeht bas Kasiengewolbe, vor besien Tur bie Träger bie Babre mit bem Garge nieberfenten. . . . Dun öffnete fic bie Pforte bes bufteren Gewolbes, ber Cotengraber und feine brei Bebilfen nahmen ben Garg auf, trugen ibn binein, öffneten eine Rallture, und ber teure Tote murbe an ben Seilen in Die unterirbiide Gruft binabaefenft, in Die fcmeigfame Befellicaft berer, bie ibm . . . vorangegangen maren, Die Rallture marb wieber niebergelaffen und bann auch bas außere Tor bes Grabaewolbes wieber gefcoloffen. Rein Trauergefang, tein bem Anbenten bes eben Begrabenen geweihtes Bort aus priefterlichem Munbe unterbrach bas Schweigen ber Mitternacht." Der ichluchgende, tief im Mantel verbullte Schwager Schillers, von Bolgogen, mar außer ben Tragern ber einzige ftumme Beuge Diefes Ginfcharrens bes arofen Dichters.

Comabe juniors Buch ift fo abgefaßt, daß nur Wiffende alles erfahren, mas er mitteilen mill Denn um nicht ber Rache ber unfichtbaren Bater ju verfallen, icunt er immer mieber icheinbar bie Schuldigen bes Merbrechens an Schiller, fo mie es bie Bruber in ber Literaturgefchichte taten, gibt uns aber gleichzeitig foviel Material an bie Sand, baft mir unfere Schluffe mit voller Sicherheit gieben tonnen. Go führt er naturlich auch die brei fattiam aus ben Literaturbuchern befannten faulen Ertlarungen für bas Berbrecherbearabnis aus.

1. Es fei ber Bunich ber Rrau Schiller gemejen. Er felbft aber gibt uns ben Begenbeweis an die Sand, baf Rrau von Schiller gang im Begenteil gefagt batte, fie fuge fic den Anordnungen des Obertonfiftoriums.

2. Die Berbrecherbigung bei Dacht obne Beleit fei Sitte in Beimar gemefen. Dabei lagt er uns aber burch bas Bitat ber Entruftung Ardenholgens bestimmt miffen, baß dies teinesmegs der Rall mar. Mugerbem meiß er, bag mir burd Wielandens, Berbers Beerbigung, alfo ber Manner vom gleichen Range, bas Gegenteil miffen, Um Mitternacht gitterten bie Chriften überdies icon allein vor bem Gedanten, einen Friedhof gu betreten, Diemale führten fie baber folche Beerdigungfitten ein.

In vielen Schriften, die fich mit Schillers Beerdigung befaffen, wird fogar behauptet, es habe in Beimar ale befondere "vornehm" gegolten, die Beerdigung nachte in aller Stille ju vollgieben. Die man berartiges mit breifter Stirn behaupten tann, wenn Boethe und andere "pornehme" Beitgenoffen Schillere bei Egg und mit großem Domp beerdigt wurden, ift taum ju fassen. 3d verweise auch auf eine Widerlegung, die Ammermann in der Folge 46, Jahrgang 1930 der "Ludendorffs Woltswarte" schreibt:

"Die ericutternben Enthullungen bes Buches "Der ungefühnte Frevel" über bas grauenvolle Schidfal Deutider Geiffesbelben, bie unfer Bolf retten wollten, bie aber von ben überftaatliden Machten jur rechten Beit "aus bem Bege geraumt murben", find immer noch nicht genug in bas Deutsch Wolf gebrungen, was des entanerien Logen und von judicher und jelutischer Geite nerden in Wolft der Gungeftneum gegeben, als denabete in sich zu, mur habenteilige Ammademet, werden des glaubt des Molft dem nur ju gern und fagt, se eines zoalt ja auch nicht weder feut." Dader mullen wie immer und immer meter an des Gefiells befondere unteres gesche wie der Dader mullen wie immer und immer meter an des Gefiells befondere unteres gesche werden. Dader mullen wie immer und immer beiter an des Gefiells befondere unteres gesche werden.

Leonbard Schridel, Berlag fur Bolt. und heimattunde. Beimar.

Dunig Jage benach ichn lieft Anna Amalie bem Teren - ein fartlich Dentmal erfente, Britisch generale gefent gestellt ges

Enblich verweife ich auf ben Abidnitt "ber Logenmord Schillers eine Tatfache".

3. Goethe habe von der Beerdigung Schillers nichts gewußt, beshalb nichts bagegen tun tonnen. Auch biefe Behauptung widerlegt er uns felbit an anderer Stelle, fiebe

Seite 98, außerbem merben mir es noch ausführlich tun.

"Och beiter is gerechen Stimmung" (ber allgemeinen iefffen Trauer) "fonnte man feiner finnen nicht reuen, fis man bie Art ber Bertsbung las." "Gie best alle beichlich wahr, fo fit es feredlich Jiefe Urerlung mit ber Beredium bie bie den menne Witterung neuen neuen bis gemach wurde Jiefe ingefren Gielle Inge Wittermackstung, mit bei Wegabnis eines an ber Pell Werftorkennt Deiter issierte frangelichzet barg ober alles Gefolge Joule befellten galbunderte, bie im Witternach bei Gefliche geberte gegen ich eine Beite geberte gegen bei eine Beite geber bei eine fingel Wahr

ich, bier ift eine Aufflärung neigi"
Das Require alfc, das Mpatert, besten erbebende Muste uns so beilig ist wie feint ebte Geele, sein Schidfal wissend, geschaffen batter, wurde bei der Totenfeier Schillers am Tage nach dem Perbrecherbegrädnis gespielt. Der Judenhobin, der dies bestimmten der meinig geschnt, wie lieb es um eist, daß dem, ennem gleich grauenvollen Berbrechen jum Opfer gefallenen, großen Deutschen die seitligen Alfange aus der Geele bes anderen Gemerbeten in bie Brutt, die ben Körrer fächnen foller, nachfangen

Sie gehören jusammen, unsere beiden großen, reinen Deutschen, bie fic bem Logenzwang nicht ergaden, die der fiktichen Empforung über die verbrecherischen Matsen. und Kürstenmorde der Freinaurerrevolution in Paris voll Ausbrud gaben. Sie gehörten Sie find nicht die einigen, biefe beiben Broben, die den Merbecheründen ber Bebeimitschea andereinischen, der find bem Bergen aller woberbei Poutschen mit misjetten verwoben. Menn anderes nur ein Abglan; ibrer bebern Reinheit und bires Berertebens noch m. Deutschen Wollet leth, fo wird ein Ende gemacht mit ber Emmybrei foldem Schieflaf gegenüber, wire ein Ende gemacht mit ver, ach se bequemen, aber so stadtlichten Menstellung in macht bei ber bei ben bestehen bei betweenen, aber so stadtlichten Menstellung in macht bleistieben und Abstellunden.

Das Bilb bes Morb verratenden nächtlichen Berfcharrens diefer großen Toten muß unferm gangen Bolle unauslösiglisch in ber Geele fteben. Konrad Ferdinand Meper bannte Golliers Totenweg erschüftert in bie Worter

> "Ein ärmlich bufter brennenb Jadelpaar, das Sturm Und Regen jeden Augenbild qu löschen brobt. Ein flattende Babrids, ein gemeiner Zannenfarg, Mit feinem Kranz, bem fargften nicht, und tein Geleit! Als brachte eilig einen Frevel man zu Grab. Die Träger haften.

Doch bas Boll erwachte nicht an biefen Worten. Die Dichter und Maler unseres Bolles foufen bie grauenvollen Tragobien nicht, benn unglaubhaft schienen fie, solange bas Mesen ber Gebeimbinde nicht entfullt war.

Robert Schneiber gab in ber Folge 6 vom 9, 2, 1930 bas Bedicht von Ottokar Kernftoff mieber, bas biefer am 9, 5, 1905 veröffentlichte, bas recht viel anbeutet.

#### Eviloa.

Mis Rlopftod's Arm entfant bie fromme Leier Bog Trauer in Teuts lieberfrobes Canb Und bielt bem Barben eine Totenfeier, Bie fie por ibm fein Deutider Ganger fanb. Bas ftolger Druntfinn ausbentt, mas in treuer Berehrung ichafft ber Minne jarte Sanb. Bereinte fic, um ben geliebten Schatten Den letten Dant ber Deutiden abzuftatten, Doch als ber Größte ftarb, ben Gott jum Beile Des Bolts gefanbt, gab's feine Trauerpracht. Geds Erager hafteten in Diebeseile Dit bem Beidieb'nen burd bie Rrublingenacht Dbn' Bruf und Gegensiprud, auf ichmantem Geile Berfant fein Sterbliches im Mobericacht. Die Ralltur ichloffen ichmetternb robe Banbe -Und Schiffere lettes Drama mar ju Enbe. Rein Anmalt Deutschlands bat bas Bort genommen

Und um ber heimat besten Sobn geflagt, Rein Grabgeläute hat von boben Domen Dem Glodenfänger Edewold gefagt. Und hatten Beimars Künfler, idmergkellommen, Dicht ein: "Wir minnen beute nicht!" gewagt", Man hatte wohl mit weissen Marrenspossen.

Der Deutichen größten Traueriag beidiloffen.

Be marn bie erlauden Mulengricher,
Die vielgefreieren wan Um-Kaber in BeBo mat ber Jürft, der Sängerunft erficher
Schieftnere, des geferete Müglen.

Bo mat der Kunftmannach, der Staassminifer
Bo mat der Kunftmannach, der Staassminifer
Ger iemer Polates Jagsebagh'al Jame frainteiter. Wer durtte fich ertrechen,
Jame frainteiter. Wer durtte fich ertrechen,
Jame frainte Mer durtte fich ertrechen,
Die diener fam! – Deut fasten Wichenbalen
Die Glieben Jackbeunderriere nicht.
Doch de der Jackbeunderriere nicht.
Doch de der Jecken der der der der der
Treit der Eriligiage berver um fereinenfandlen,
Wie aber wird verflummen das Gerübet.

An bem 125. Tobestage Schillers, brei Jahre nach bem Erftericheinen biefes Buches, erfcien in Lubenborffs Bolfemarte, Folge 19, 11. 5. 1930, bas Gebicht, bas unverbrant von bem Morbe an bem großen Dichter fpricht:

"Der ungefühnte Frevel" (jum 9. Mai 1805 von Frang Jäger.)

Gie wie ben armften Bettelmann begraben!

"Weld ichweigsamer Zug in verlaffenen Gaffen, Der Bind wehr lagend burch ftille Nacht, Ber wird so einsam, so weltverlaffen In nacht ger Stund ju Grabe gebracht?

Tief ichwarz verschleierte Manner tragen Den einsachen bunkelen Leichenschrein, Und leis unterbrudter Schmerzen Rlagen Tont aus ben bufteren Tragerreib'n!

Doch eilends haften bie Manner weiter, Richt Rus' fich gonnend, nicht turge Raft, Es war, als ob ein gespenftiger Reiter Gie antrieb ju scheuer, eiliger Baft!

Rein Freund fprach letten Gebentens Worte, Rein Lieb ertonte als letter Gruß, Entfest mich jeder von diefem Orte In eilenber haft mit flüchtigem Jug.

Ber war der Tote, der hier verfenket, Berfehmt, geachtet, ins buftere Grab, Daß teiner der Menichen feiner gebenket und jeber fein Berg verschloffen hat?

Shiller mar's ber eble und echte, Einer ber Größten unter ben Großen, Bon überstaatlichen tudifchen Machten Mit Gift in bas ftumme Grab geftogen!"

Run weiß das Bolf das Berbrechen, das fich burd bies "Berbrecherbegrabnis" verriet, nun wird es ju dem grauenreichen Erfennen ber "Beltgeschichte" bes letten Jahr.

Bie ftellt fich bie Beidichtemiffenichaft ju ben von Mathilbe Lubendorff mitgeteilten Zaflachen? R. Co.

taufends, deren Schluffel, wie der eingeweithte Jude, d'Ifraeli, mit Recht fagte, die "Masseschichte" ift, erwachen, und ber frühe Tob des großen Schiller wird feinem Bolte nun um Erweder!

### 7. Br. Goethes Berrat an Schiller.

Wenn auch die Enthällung der Gebeinmisse der Freimauereret in den Biddern, Mennichtung der Freimauereei durch Enthällung jehrer Gebeinmisses um, Artisgebese und Bölfermorbens von Erich Ludenborff die wicktigste Boraussetzung sin das Erfennen der Gebeinwerkrechen der Drehe war, jo fielt vor dem Werberchen am Schiller überdies noch verbüllend und täussend die Gestlat Gerlese, des begabern, aber durch Werbeidung der Logen völlig verangligten und zu jetzer feigen Erkhörberetagnung und dem Werrat am Schiller sichig gewordenen Dichtere. Dichte daben die Juden und Freimaurer so eitst gestreichen, mie die Verebrerflügung des logenbörigen Gesete. Das Schild Schillers und hierdurch das Schieffal des Deutschen Volles wird erft erfannt, wenn das bitrere Unternn über Gestler mich feine geschat wird.

Wir wollten es ja noch begreifen, wenn wir boren, daß ber hochgrabbruber Goethe auf Orbensgeheiß mit baran gearbeitet bat, bas Schillte 1788, also wor ber naben Anfreundung mit Goethe, nicht bem Aufe folgte, der unfer ganges Deutsches Wolt vielleicht vor der Unterfodung unter Navoleon batte verschonen konnen.

Erft wenn wir von biefer Brufung Schillers ju einem ber böchfen Schatsknitter in Praufen um das Jahr 1788 wifen, wird uns auch begreiftig, wesdah bie überflaatlichen Beheinmächte jo febr erschraften, als er tury vor seinem Tode (f. o.) jur Aufführung bes, Millehem Tell' nach Bertin bertinen war und borthin überfieden wollte. Die Freimaurergegenetin, die so sein der eine der Bertin der Beden wollte. Die Freimaurergegenetin, die so sein der bei der Bertin ber bei ber Schigin Unit, darte angeschied ber erhöber Merfach bes Landes wohl stockert in nicht barauf verzichte, Schiller noch einmal ein hobes Staatsamt anzubieten. Davor jitteren bei Ber, ann wie im Jahr 1788 schon. Damals were St. Besteh, der sich eitrig bemühre, Schiller ju "übertsletzlu", ibn obne Befoldung (f. S. 209) an die leitrig bemühre, Schiller ju "übertsletzlu", ibn obne Befoldung (f. S. 209) an die Universtät Jana ju sehen. Jit seinem Auflehe, "Goethes Morach", Solge 60, Jahr 2003

"Schiller hatte im Jabre 1788 eine wohlbegründete Aussicht auf eine Berufung in bas preufiide Mnifterium nach Berlin. Er schreibt am 11. 12. 1788 icherzhaft an Charlotte von Lengefelb nach Nubolstadt:

"— Ich erwarte nun alle Lage eine Bofation nach Berlin, um Berphergs Stelle zu überneb-

men und ben preußischen Staat ju regieren." Der tiefgrundiafte, leiber ju frub verflorbene Schiller-Korider Richard Beltrich fagte:

Der teigrundigte, leiber im trub verliedene Goliter-greifer Michard Weitrich sagte: "C. Collite" batte das Zug dau, ein Claassaman im größen Bilte ju werben; man bente nur an bie bem allgemeinen Interest der Minchhöfti jugewendete schöpterische Julie feines Geiften, an leinen großen, weiten bistorischen Bilte, an die immer schlagierige Energie und Stabiltrafi leiner Batur." (Nichard Weitrich "Briedrich Schliet"), Grutzgart 1899, G. 376.)

Da beeilte man fich in Beimar, Schiller feftubalten, Man übertrug ihm eine Professur in Jena. Schiller fereibt am 15. Dezember 1788 an Rörner:

"Du wirft in mei der ber Wonaten aller Bahricheinlichkeit nach die Nachricht erhalten, daß id Polisse der Befolder im Jena gemorden bin, Bor einer Stunde felicite mir Goethe bas Relexipt aus ber Reigierung" – "man hat mich bier überlöpelr". – "Goethe beforderte es mit bebbiftigkelt und machte mir Mut dagu."

Aud an die Schwestern von Lengeieb fdreibt er am 28. Dezember, dag man ibn übertöljertlichet, und die Getele, gele diejere Todes überaus tölig gemeien" sie und viel Eelindmer eize, die "Teilnahmer eize, dag ich gefende gesche eine gesche die gesche die

"Ein Ber Friedrich Schilter, melder fich burch eine Geschichte bes Abfalle ber vereinigten Diebetande bei ab ba, foll geneigt ein, fich an ber Univerflicht Ziena pu babilitieren. Die Mogliebtet biefer Acquistion birrie um se mehr zu beaden fein, als man fie gratis haben tennet." (Bal. 2006. Geberr., Gebille und feine Gett", II. Leuppy 1879.)

Soldes Sandeln Goethes vor der naben Rreundicaft mit Schiller icheint uns zwar

recht ablosem der meniger verächtlich wir fein Berrat am naben Freund.

etfelt Freicher, benne Schwobes wertroßes Duch in bie Jahne fam, finnben so junter dem Innen ber Unantalibarteit des Charafters Geothes, daß sie gar nicht wogten, sinn, dem "Dieburt", dem "Freunde Schliebe", den taffächliche schwälichte nicht, die plugtenen. Sie fennen die Liefe biefer "Freundschliebe" Geothes für Schliebe nicht, die bin z. 3. u. Daniel Kalf fam liefe, das Schliebe, num unfällicher Amfternaum arbeite".

Er, Goetibe, ..., auch bei übergroße Anftengung auch in feinen flichtigften bingeworfenen Studen zu entbeden. Gelbt an ben Beifen über ben Den Carles im Tentichen Mertur jehe man bie Comeifpropien bannen, bie fie bem Perfaffer arecftete batter.

während wir der Beweise genug baben, daß er über Schillere rasches und mubeloses Schaffen geradegu erschraft.") Auch haben wir gar manchen Beweis der fläglichen Eiserlicht Goetbes Guiller eggenutber.

Im 19, Marg 1803 wurde "Die Braut von Meffina" jum erstenmal in Beimar gegeben. Scherr berichtet uns:

"Der Eindrud mar bedeutent und ungewohnlich fart", ichrieb Schiller am 28. Marg an Ror-

"Der Eindrud war bedeutend und ungewöhnlich ftart", fchrieb Schiller am 28. Mar; an Körner. "Auch imponierte es bem jungeren Teile des Publitums so fehr, daß man mir nach bem Stude ein Bivat brachte, welches man fich sonft noch niemals bier beraus nahm . . ."

Do bie Juben und Brr. bem Deutschen Bolte Gerebe jum unantatibaren Beiligen gemach batten, hielt ber ange Legenbau über Goliller, Mogart und anbere. Mie flaren Certenntnis bes Charatters bes hochgrabbrubers Goethe stürzen bie Mauern ein, umd bie morpherierig Gebeinnabeit ber Sognen unter ber Leitung übers "großen Probbeten" Moses Menbellohn und seinem Machfolger ist entdüllt. Die verberrlichenben Ligen über Gebete binderen über ein Jahrbundert lang bie beilige Gegenwirtlenden, was dem Worke an Goliler dem Bolte werden fann, nämisch die, das ein erfährt, dem frumellose Machfolds bes duben ertennt und sich dann retten läßt.

Damals aber, als Goethes Berrat gefchab, mar Entruftung im Deutschen Reiche lebenbig, Entruftung über ben "Geiftesfürsten" Goethe, der als "Minister bes Landes"

faß und nichts, gar nichts tat!

Ein Todesurteil der Logen hat vor allem auch ben Zwed, die anderen, nicht betroffenen Brüder ju verängstigen und füglam zu erhalten. Go ward der Mord an Lesling, am Tage ebe Goethe ihn besuchen wollte, für ibn, der als hochgradbruder zweier Orben

<sup>&#</sup>x27;) Schuf doch Schiffer 15 Janes gehaltvollte Werke bis, u feinem Todousgiatorineter gweiter. Der bei big ab i feinem Todousag im 45. Lebensjahre, und sagt boch seine Frau ausbrüdlich: "Er war nicht wie andere Menschen, die sich michjam anstrengen, und erne etwas betrootsendete, so war de ein leicht."

Beinrich Bofi fdreibt bas Gegenteil. Goethe erfuhr am 10. Mai, 9 Uhr morgens, ben Job Schillers, alfo einen balben Zag nach Schillers Abfterben, und eine Stunde fpater, pormittags um 10 Uhr, geht er im Stadtpart fpagieren, mo Beinrich Bof ibn fieht. Er bat alfo Schillere Tob por beffen Begrabnis gewufit und mar gefund genug, um Spasiergange im Dart ju machen, Bei ber "naben Freundichaft" ju Schiller batten wir es naturlider gefunden, wenn er auf die Tobesnadricht bin einen Bang in bas Saus bes Berftorbenen gemacht und einen zweiten Freundesgang binter bem Sarge unternommen batte! Statt beffen borten wir, baß fein Sefretar Die Aufforderung, ben Gara zu tragen, fogar ausichlug! Man will gewöhnlich Goethes Rernbleiben vom Saufe bes verftorbenen Schiller, fein Rernbleiben von ber Beerdigung mit ber "Genfitivitat" bes "Olympiers" erflaren, ber Rrantbeit und Tob nicht feben tonnte. Wie es um bies Bartgefühl Goetbes bestellt mar, bas ertennen wir aus feinem marmen Eintreten für ben blutrunftigen Juben Mirabeau in einer Zeit, in ber alle, Schiller voran, fich über die Darifer Schinderfnechte entfesten, Bor allem tonnen mir Goethes Bartempfinden baran ertennen, bag er Beibnachten 1793 feine Mutter bittet, ibm als Beibnachtgefdent für fein Rind eine Buillotine mit Ariftofratenpuppen jum Ropfen ju befchaffen. Er erhielt von feiner Mutter, die fich über biefe Robeit entruftete, die Abfage in erfreulich flaren Morten. (Giebe Briefe ber Mutter Goethes.)

Ein Robling, der seinem Kind das grausame Mordinstrument schenten will und fich mit ihm daran erladen will, das Köpfen prattisch zu üben, ist nicht durch seine "Gemitätsprätis" in seinem Frenkleich des die Gelles der entschuldzig, Abem Geotze alle fernblich, jo gibt es auch bierfür nur die gleiche Erstärung wie für das Ausselfen bieler unwürdigen Beerdigung und für die Absage seines Setzetafs, den Sen den mituttragan, nämlich die: das auch er wie ganz Weimars sich den Gedeinworden, einer Afdela der Juden, Juminiaten, Rosenfreuger und Freimaurer unterwarf und einen erteilten Befeld befolgt.

Fast ebenso selfstame Worte, wie Goethe fie über Mogarts Tobe in feinen Gespraden mit Edermann fand, spricht er bei Schillers, mitten im besten Mannes und Schaffensalle Berichten Tobe aus. Statt bas große Unglud, ben Werluft der ungeborenen Werte Schillers zu bestagen, saat er:

"Bir durfen ibn wohl gludlich preisen, dag er von dem Gipfel des menichlichen Dafeins ju ben Seligen emporgeftiegen . . . Dag Schiller fo frube von hier wegichied, tommt auch uns junute."

Das klingt wieder gar fehr an Mendelsons grauenvolle Worte bei Lessings Tobe an, "er farb gur rechten Zeit". Diese Worte fleben so sehn bei Dessinds zu Gernals zu genach gestellt werte genacht zu gestellt zu gestellt genacht zu genacht genacht gestellt zu genacht g

die Angft vor der Loge ibm dies geftattet.

über bie letten Monate vor dem Tode Schillers ichreibt er bie mertwurdigen Borte:

"Indeffen war ich burch jwei ihrechafte Borialle, durch jmei Brande, melde in menigen und nachen hunterenander entflanden, und webei ich jedesmal persönlich bedroch war, in mein Uel, aus bem ich mich ureten frebe, urterft neber, urundgewerfen. Goliffer füblte fich von gleichen Bulanen umschlungen. Unsere persönlichen Zulammentunte waren unterbrochen; wir wechselten flitzende Blitter . ..."

Ferner berichtet er, bag er nach Schillers Tob ben Plan, ben "Demetrius" Schillers ju vollenben, faßte,

Solde Worte gewinnen durch die Tatfache noch erhöbtes Gewicht, bag ber hochgradbruber Goethe ein Zeugnis bafür hinterlaffen hat, wie fehr ibm die Mordgerichtsbarteit ber Loge bekonnt war, wie fehr er wußte, baß jeder nicht fügsame und schweigsome Br. verafitet wird!

Die "Samburger Madrichten" vom 6. 2. 1931 baben bas nachfiebenbe, bieber unveröffentlichte Gebicht Georbes an bie Freimaurerlege "Mantla" im Meimer, ber Gecte als Mitglieb angehörte, jum Abbrud gebracht. Durch ben "antipielungreichen Lieffinm" biefes Gebiche, nach Meimung ber "Jamburger Machrichten", "bie Logenfreunde etwahnt, ibr frößliches Beijammenfein nicht burch Streitigkeiten zu richen. "Der aufgelfater Durchfeh, der nicht logengebunden ift, steht in biefem Gebicht mehr als eine harmlose Mahnung, frößliches Beijammensein nicht burch zu feine Gebicht mehr als eine harmlose Mahnung, frößliches Beijammensein nicht zu fleiem Gebicht mehr als eine harmlose Mahnung, frößliches Beijammensein nich zu fleien. Es faute:

"Benn um Mitternacht in banger Stunde Nach Gefehen im geheimen Junde Sich trog allen Inivernissen Vorurteile durch Gewohnsteit eingerissen Ohl is wendet euch durch selben Glauben An die Grummen und die Lauben Haltet fest an der Gemeine Und verlacht die Miderlächine.

Wenn ihr eind ben Weg gebahnet? Bon Berführung abgemahnet - So entrinnet ihr ber großen Seude Und feib feine faulen Baude. Alles mig fich fröhlich enben Ihr habr nichts mehr einzuwenden Angenehme Morgenlicher Reihen euch an die Gebrüber.

Aber eitle Schulgegante Gind wie giftige Liebes-Trante Die durch bittere blaue Kerne Euch jur dunteln Eisterne, Beit von unserer Gemeine Zieben mit dem Lobten Beine. Darum halter fest an eurem Glauben, Diefen kann euch niemand rauben."

Boethe.

Mitternächtliche inmbolische Weränstigung in ver loge ("Mitternacht in banger Ctunde nach Geiteen im gebeimen Zuhne") Tereh beiter Menänstigung und aller gedweisen Abhöumpiung durch bem Mummenschan, bes Kituals ("tros allen Sindernenstellen") erwocht immer wieder in einzelnen Freimaurerie. Strates Schnelten gegen die Freimaurerie. Das sind vom Erandpunkt ber Loge natürlich "durch Gewohnbeit eingeristen Strutteile". Zur Bestätigung ab bie loge mit Vecht solche Bedenften als einzeisten Geriffen" went wirde, also verstebender frühere Logengrößen sein. Dunkel wird ber "anspielungeriche Essenisten außer an ib Eranmen" wern außer ab ib Erunmen auch an, ibe Lauben" verwiesen wird. Wielleich ist fint ib em Stummen und Anaben aber der zu Kadovergebersam, zum tehenden Leichann berfelter Freimaurer gemeint, der wie ein Leichann berfelter einzenmen Plink gehorchend bein Debensbesch ausführt, taub sur Erunme seinem Semissen.

Diefe genaue und fete Wiffen um bie beofende Ermobung, won ber be Hodggabbruber Goetbe immer durchdrungen ift, muffen wir genau im Auge bebalten, wenn wir bie dem angefibren versoleierten Worte seines Tagebuches umd all fein Verbalten, bie Solillers Tob, auch das in den seigenden Seiten geschiberte Schiffald ber Gebeine Golfliers verlohen wollen. Aus Gestes Angeh vor den unschot derm Wätere, der Medbertellung, zu der er selbst gehörte, erklärt sich seine feige Niedertracht, die wir im folgenben eigen milde.

Rur; vor seinem Tobe wagte Br. Goethe im tleinen Kreis vertrauter Freunde den seinen Brief, den Goiller ibm am 24. April 1805 mit "iconen und fühnen Schrifteichern" geschreiben batte, zu seigen und dabei zu sach and.

"Er war ein prachtiger Menic, und bei volligen Rraften ift er von ums gegangen." (Giebe Scherr "Schiller und feine Zeit", 3. Band, G. 226.)

Das war Gestes Elignite 3.5. dim Meinen Kreife die Verlogenbeit aller Angaben der Kranfbeiten alse Zeherbes Elignite 3.5. dim Meinen Kreife die Verlogenbeit aller Angaben der Kranfbeiten alse Zeherbes übinfte durch beite Worte anzubeuten! Und das als war der Wolkenben, ischim ich micht, von einem Werbet zu herechen um seinen "Keigenfium" zu raben, ichsim ich micht, von einem Werbet zu herechen um seinen Zeigenfium" zu fabeln, er, per dohärte, "der auch als Schlächer Beache der Sie Verligenfium" zu delten, er, der Willer Werbe werde der Werbe der Werb

"Denn hinter ibm im mefenlofen Scheine Lag, mas uns alle banbigt, bas Bemeine."

Ja, bas "Gemeine" hatte Goethe, wie die Brr. alle, gebandigt!

# 8. 3m Maffengrabe Schillers.

Als mir bie Reigheit einer gangen Stabt und bes großen Goethe gegenüber ben Bebeimbefehlen ber Eicheta ber überftagtlichen Machte erfuhren, ba murbe es mobl mandem pon uns bewufit, wie falfc bie Auffaffung ift, als fei unfer Bolt beute veriflanter und vertommener benn je, Dein, bas Gegenteil ift ber Rall. Das taufenbiabrige Sabmebreich bat tros bes hinmordens Sunderttaufender freier Deutscher von Anfang, d. b. von Rarl des Sachfenichlächters Glaubenswuten an nicht verhindern tonnen, daß biefes Bolf ben Beg jur Rreibeit langfam und unbeirrt bant ber Tobesverachtung einjelner Großer weiterging. Mogen bie Juden heute das Burgerrecht, die Preffe, die Bubne und vieles andere außerlich mehr beberrichen als in fruberen Jahrhunderten, innerlich ift unfer Bolf unendlich viel freier. Bir verfteben, bag bie jubifch-freimaurerifde Revolution vom Jahre 1918 ein gar wehmutiges Beimweh nach bem "Beifte von Beimar" befundete und die Nationalversammlung, die "judifc-nationale", borthin berief. Ihre hoffnung, beute bei ihrer öffentlichen Berrichaft eine abnliche Ungft und Burdtatmofphare verbreiten ju tonnen ale einft bei ber verborgenen Berricaft ju Zeiten von Schillers Logentod und Berbrecherbegrabnis, mar vergeblich. Die halbmuchfigen Rinder murben fich heute nicht ju folden Ungfthafen einfduchtern laffen wie damals bie Rurften, Beamten, "Geifteshelben" und "Maffenbelben", Die bie Lenter bes Moltes fein follten.

Mad Schillers Berurteilung ift natürlich biefer "Geift von Weimer" nicht etwo reimbnicker, londern nur verängstigter und feiger geweien. Da nun die jübischen Gebeinbertscher ihrerstiets eine gang abnliche große Angli vor dem Geiste des Deutschen großen "Propheten" Schiller darten, ben sie noch nach seinem Lode zu "bannen" trachen, und de unter biefen pweierlei Angliden justilig per eine mutige Deutsche Mann und Schillerverdere Karl Lebercht Schwade lebte, so ergab sich aus dieser Art Meisen marren Brotsterung ein sehr eigenartiges und febr umweitiges Schissen Schwerdere Schillers. Bei der den bei der Webeine Schillers, Bei der damals so boben Bewertung außerficher, pomphafter Zotenehrung wirften der Ungebeurcflückerten noch auffäligter als beutungsag auf uns.

Betrachten wir junachft bas "Raffengewolbe" ber "Lanbichaftstaffe", in bem Schil-

ter beimich dei Mach verschartt worken war. Es sah freilich etwas anders aus als der beute von den Bern, mit einem Male errichtete Brudau. Es hatte schon ein überlich mit einem Kleinen Gefängnis mehr Ahnlichteit als mit einer Zotengruft. Erabyfiege oder Olumenschmud tonnte an dem mit einem Gittertor verschössenen sehre bei gemauerten Abude nicht angebracht verben.) Olftier man die Türe deises tubischen Kerters, genannt Kassengendelt, so sicht man am Boden bes vierectigen Immervaums eine rotigie Falliture. Die fossen finne sie mit k. E. Schwobe und feben ein seuchtes, moderiges Voch, in dem Sarg- und Knochenreste, halb vermoderte Keicherissen liebles übereinandergeitümt sind, ju oberft die noch erbaltenne Sarge der jünglich Gäste. Schwade, der uns diesen Aubus der Excedizisett schiedert, derichtet uns, das alle Volgare der Naum ausgeleert und der Inhalt im Karren in ein Voch des Frieddosse verschartt murde. Die Zahl der Güste war dann auf etwa zwanzig geraachten. Wertwürdsgerweise farb alle im Jahr etwa ein Weimarer, der diese kan Wertschafte und kapitäte uns die schieden hatte!

Somabe junior, beffen Entbullungen ber Dofumente feines mutigen Batere in ficht. lider Unaft por ber Ruche ber unfichtbaren Bater ber Offentlidfeit übergeben murben, teilt uns mit, bag biefe fo liebevoll ausgeftattete Rubeftatte bas ,,ftandesgemaße" Begrabnis fur arme Abelige gemefen fei, laft aber ben Lefer febr gefchidt in anderen Beroffentlichungen burd bie Mufgablung ber mit Schiller gemeinfam Bericharrten miffen, bag bem nicht fo mar. Wir erfeben aus ber Totenlifte, bag in ber "abeligen" Grabftatte Burgerliche beerbigt werden und von 22 Toten nur die Frau eines einzigen an der gleichen Grabftatte beerdigt ift. Diefe Tatfache im Berein mit dem grauenvollen Buftande biefes Rubusterters und mit bem Berbrecherbegrabnis Schillers macht Ahlwardts Mitteilung mehr als mahricheinlich, bag bas Raffengewolbe ber Canbicaft. taffe tatfachlich ber "Rubus der Berechtigfeit", das Maffengrab ber Ordeneverurteilten gemelen ift Rein Munber, baf fich Kronpring Lubmig von Bapern über folde Grabftatte bes großen Schiller entfeste und entruftete, mobingegen ber feige, fugfame Orbens. bruder Minifter von Goethe, ber eine "Diostur", zwanzig Jahre an Diefer Schillerichande ohne Entruftung im fatten Behagen ber burch Berrat erfauften Gicherheit porbeifpasierte!

Im Jabre 1826, als 21 Jabre nach Schillers Beerdigung, sollte das Kassengewölle ausgeräumt umd ber Inhalt in ein Loch bes Friedholfs verscharter nerben. Diech leibe Geüllers Frau, noch lebten seine Schwägerin und siene Kinder, noch lebten Geüllers Weimerer Freunde, wer allem seine Erzseling Minister umd hochgendbruder Gesehe und er böglichenderbe Landesstürft Bruder kant Jugust. Doch lebten Dunderte Weimarer Bürger, die Schiller nicht nur in feinen Berten obren, sondern als Mensch personiel fannten und liebten. Im Deutschen Neiche aber lebten hunderttualende von Deutschen bie ibn über alles chren. Ihre weder im Weimar noch in Deutschand schien es einen Wenschen zu geben, den bieses nur Verscharten der Gebeine Schillers mit 22 anderen Zeten irgendive berührte!

Bu biefer Zeit fchrieb Andreas Streicher (f. Schillers Flucht von Stuttgart nach Mannheim von 1782 - 1785, Stuttgart und Augeburg 1836) an Ehristophine Neinwald, Schillers Schwester:

<sup>\*)</sup> Bei ber Einrichtung bes würdigen Beubause vor turgem wurde von bielem Kassengewölbe bebaupett: "Dieles war eine vornehme Begröbnisstätte mit gutem, gefälligem Barocksau." Ermit D. Woltegen flericht mit Becht am 9.5. 30, den am Soliter, sie einen tielen feuden Reler tes Kassengewölbes von Weimar verfentte, ber im algeneinen nur jur Aufnahme von Seibstmärbern, mittellofen abnermaden gere an arnifischen Ewielten biente".

"Bobigeborene Frau!

Streicher fcreibt von feinen Bemühungen für eine Grabftatte Schillers:

"Mandeelei Comerigieiten, ber ich mich befeitigen tonnte und beren Aufgahlung ju weitlaufig fein wurde, brachte bie Sache ins Groden"... Rach bem Lobe Frau von Schillers wandte er fich, jo berichtet er, an Schillers Sohn:

"An beiten gabe ich num geschrieben, und es lagt fich ermarten, bag er be Philipt be Schnie erfullen und bas Murren aller Reisenben some bei un fo vielen Zeitschriften baruber erhobenen Klacen fillen mirb!"

Diefer Brief Streichers an Schillers Schwester beweift: Daß es ein Ammenmarden nit, biefes Kassengewöbe eine "Begradnissfatte für Abelige" zu nennen. Diefe Erabftatte Schillers wedte "das Murren aller Meisenben", wedte Entrüstung in der Presse.

Der Bief bemeift aber auch, das 20 Juhre sindurch alles vertuscht wur und dann erft bie grauennolle Machrisch Etreicher bekannt wurde, gerener, das er auf eine große, "Schwierigkeiten" fließ wie Schwade, und Frau von Schiller und ihr Schwise furufchare Schanbe ertelben, sie von ihre mit Menschen an bie Pfliste ber Die furufchare Schanbe ertelben, sie von einem Wenschen an bie Pfliste ber Die furufchare Gann um mußen, ja, noch dazu vergeblich erinnern lassen zu mußen! Welche Drobunaen mösen wohl biefes schmablische Wertsanen erreicht abena wohl biefes schmablische Wertsanen erreicht abena wohl biefes schmablische Wertsanen erreicht abena web liefes schmablische Wertsanen erreicht abena.

Wieder mar es der eine mutige "aufrechte und treue Berehrer" Karl Leberecht Schmabe, ber jum zweiten Male versuchte, vom Deutschen Bolte und Weimar Schanbe abzumebren!

Er war unterbe Bürgermeister ber Stadt gewerben und hatte trobbem nich bir Möglichtett, aus digner Machtebragnis die Mehrien Schiffers or biesem Endlicht Moglichtell werten. Er fragte daher bei der Landigatstaffe um die "Erlaubnie". Um das reif-albagie der Stadt der

"man bie Uberrefte ber Toten gleich leblofem Schutt jusammengeichaufelt in einer Ede bes Friedhofes einscharren wollte".

Schnoder hatte aber burch die zweimaligen Ausräumungarbeiten am bellen Lage und die Entpüllung des schandmässigen Jufandes des Gelillerzsebs doch erreicht, des sien Plan, die Gebeine Schillers würdig zu beerdigen, Tadbigsspräch wurde. Wenn er aber nun geglaubt batte, die Jamilie Schillers der der "Dieskur" Minister Gesette und antere würden ihm nun endlich zur Seite stehen, die riert er fich. Der Gebeinorden darte wohl firenge Befeble erfassen, denn sich alle "Freunde" Schillers sitzen, dem Jubenfluch über Schillers Bebeine werfte nicht zuwerbegehandlet werden.

So seite bem ber treue Schwobe allein seine Treit fort. Unter ben Sargtrümmern tann Schillere Sarg nicht gefunden werden. Der Lichter Engelmann, der ibn einst angefertigt batte, versichert, bas der Sarg für Schiller so killig um deinsch wie möglich batte sein mußten, ja, noch nicht einmal ein Schild, um ihr senntlich ju moden, batte baben Direit. Die solickern Vettere mußten langst auseinnabergeistlen und untenntlich geworben sein. Zaffächlich leicht bas Ergebnis der langen Suche nur die herfrum. Achtigelites Koddell us finden.

Da veridarft bas driftliche Obertonfiftorium ju Ehren bes Judenfluches ben Rampf gegen bas eble Bollen Schmabes und verbietet bem Burgermeifter mit ftriften Befehlen bas weitere Dachforfden, und nun muß er heimlich wie ein Berbrecher ber Schillericanbung mehren. Schmabe mar nun vor allem flar, bag er fomobl mit ber größten Beimlichfeit und Borficht als auch febr raid ju Berte geben muffe. Das Fortichreiten in biefer Beife machte ibm feine Stellung als Burgermeifter moglid. . . . Schmabe verpflichtete ben Totengraber Dielte und brei Tagelobner, Die ihm ale guver. laffige Manner befannt maren, jum tiefften Stillichmeigen über bie nun vorzunehmenben Arbeiten im Raffengewollbe. Dur von einem treuen Diener begleitet, begab er fich gang in ber Stille, am 19. Mars 1826, nachte 12 Uhr, nach bem alten Gottebader in bas Raffengewolbe, mobin auch um biefelbe Beit einzeln und obne Laterne, wie ibnen anbefohlen mar, ber Totengraber und die drei Arbeiter tamen. Auf einer Leiter murbe in bie undurchbringliche Rinfternie bes Grabgewolbes binabgefliegen, und erft ba unten sundete man einige Laternen an, deren Licht fomit von außen nicht mabrgenommen merben tonnte, Gine Borficht, Die Schmabe tros ber tiefen Dacht fur notig bielt, fur ben Rall, bag boch noch jemand ju biefer Beit über ben Rirchhof ginge. . . . Das Brauenvolle und Scheufiliche des Aufenthaltes in Diefer fo felten geoffneten, mit burch. dringendem Modergeruch angefüllten Totengruft, unter herumliegenden menfchlichen Bebeinen wollen wir nicht nachbeidreiben. Schmabe faß bei den Rachforichungen auf einer Sproffe ber Leiter, welche binauf in ben oberen Raum fubrte und birigierte von ba aus die Arbeiter, und fo murbe brei Dachte hindurch jedesmal von 12-3 Uhr gearbeitet. In einer diefer Dachte rief ploglich einer ber Taglobner aus: "Derr hofrat, ein Coat, ein Chat!"

Als Schwabe bingutrat, zeigte fich ibm in einer fleinen Bertiefung, welche die Schaufel bes Rufenden gebilder hatte, eine fleine Partie metallischen Quessilbers, etwa von der Größe eines preußischen Talers. hellglänzend wie Sitber schimmerte das Metall aus bem dunkeln Mader bervor

Wenn Schwabe junior meint, dies Quedsilber fei gegen Jteus angewandt worden, so ift das eine seiner vielen Bemübungen, die der angstliche Sohn des mutigen Vaters madte, um selbst der Rade der umfachteren Wäter sire siene Entbällung zu entrinnbaren.

maatie, um felbil der Nados der uniditbaren Kater tur teine Entvulung zu entrinnen. Auch diese Oueffliberhind macht Albimartie Kedauptung noch wachtschiefliche, daß die Totenmierkaferne, das "Kassengewölbe", das Massengrab der Ordensverurteilten war.

In diefer Gruft der Berwefung war alfo einzig und allein das Gift erhalten geblieben und glangte bell auf, eine allzu beredte Sprache fprechend.

Der Bericht Schwabes ift ein jungftes Gericht über alle feine Zeitgenoffen in Weimar, die ihn befampften ober boch im Sticke ließen, vor allem über Br. Goethe.

mar, die inn betampten over bog im eine teien, vor auem uere Der Getten Deutschlands für alle Zeiten gefle find Meiner aber ift unter ben Schlern Deutschlands für alle Zeiten geschändet, weil sie die Phaffen ungefindert austoben ließ, und weil ibre Mauten den Zode durch drifflich graffen ungefindert austoben ließ, und weil ibre Mauten den Berrat aller damals noch lebenden Angehörigen und Freunde Schillers erlebten, Sie mag dem Schidfal dantbar fein, daß sie den einen mutigen Burger aufzuweisen hat, der offendar unter Lebensgefahr, wie ein Verbrecher, beimlich die Gedeine des großen Zoten dem Logenfluch abzutroßen sich bemühlte. Schillers haus und Schwades heim sind bie einzigen Wohnflatten Abeimars siener Tage, die wir ehren.

### 9. Der Jubenfluch über Schillers Gebeine.

Die völlige Erhabenbeit unferer Berehrung eines großen Toten über bas Bocbanbenfein ober Dichtvorbanbenfein feiner Gebeine und unfere eigene völlige Erhabenbeit über bie Urt ber Ehrung ober vermeintliden Schandung unferer Gebeine nach bem Tobe, mochte uns bie Berfolgung bes Schidfals ber Gebeine Schillers als unwefentlich ericheinen laffen. Wie erbarmlich bumm buntt uns neben ber Schlechtigfeit ber gebaffigen, unfichtbaren Bater Diefer fture, über 125 Jahre feftgehaltene Logen. fluch. (Wir werben feben, bag er auch beute noch febr getreulich beachtet wird!) Aber mir muffen bas Schidfal ber Bebeine unferes großen Epten gang fo bewerten, wie es gemeint ift, namlich ale baferfullte Schandung unferer Raffe in einem unferer großen "Dropheten". Bei einer folden Chrenichanbung tommt es nicht barguf an, ob mir felbft nicht erbarmlich genug find, fie als folche ju erleben, fondern barauf, baß fie beabfictigt ift. Bum anderen find unfere Jugend und die Daffe bes Bolles nicht fo von Außerlichkeiten unabbangig wie ber reife Deutide, und endlich ift Cotenebrung ber alteffe Ausbrud religiofer Ehrfurcht unferer Abnen gemefen und ale folche mit bem Gemuts. erleben unferes Boltes innig vermoben. Go batten mir unferem Bolte Die Grabftatte feines großen Rreibeitbichters als Statte ber Startung bes eigenen Rreibeitwillens febr mobl gemunicht, und um besmillen mirb uns bas Schidfal bes toten Schiller michtig, Endlich aber gibt es mobl tein Beiiviel, an bem bas Deutsche Bolt ben jubifden Aberglauben und Die von Ungft por ber Rache bes Toten fo febr burchfeste Geele ber eingeweihten Juden begreifen lernen fonnte, als eben Die Befdichte ber Bebeine Schillers. Angft, Aberglauben und gehaffigften Raffehaß ber Juden flar gu burchichauen, ift Borbedingung fur ben leichten Sieg über biefe Feinde und ihren unausrottbaren Untigojismus.

Die Geiftlichteit als trever Wermalter des Judenfludes, batte Schmades Nettungwert, so gut sie tonnte, verhindert. Doch als Fruch tiener unrestforedenn nächtlichen
Darchjudungen des Klubus der Gerechtigsteit hatte er dennech die 23 Schädel der im
Wassengrade berdigten "Obenwerberder" gefunden. Schwade lässt den metrbollen
Jund, diese Saddel, in einem Sod deintlich und holitig dei Nacht in siene Wohnung
schaften. Diese zweite beimiliche Bertolgung Schillers war noch eigenartiger als bei
estle, doch diesennal in echtlere Michter vollegen, Durch eingehenden Wergleich mit der
Zotenmaste und mit den anderen Schädeln sindet nun Schwade den Gelifferschäde
nit gosser Sicherbeit beraus Glüdflich, den unssschaben der gleicher die Geber großen Zeten abgetrost zu baben, such er nun den schwasten den Kriedopsel
großen Zeten abgetrost zu baben, such er nun den schwinken Plas auf dem Kriedopsel
aus, um der dem Schädel zu bertigen und den großen Teten ein Denstand zu ertickten. Er weiß, "gang Deutssland wir zu beisem Plass pilgern" und den Dichter
dellier seiern. Er erstenat die estimulianun der Amabeisene. Bes ist alles vorebereitet.

Doch die Totenebrung am Grabe Schillers heißt nichts Geringeres als das Bestigen bes Judenfludes. Dies aber ist dem abergläublischen Juden sicheres geschon, daß die Gübne für dem Jercel nahrt, daß ber Geift dese Toten burch "magische Kräfte" über ibn siege. Die Angst vor der Strafe für gebeine Berbrechen, die "Moira", die den eingemeibten Juden off mitten in seiner tollführen Aerscherzeheit jehällt. erfaste die unsichtenen Vaier. Wie erkennen ihre gekeinen Verbote, ben Plan Schmaebe burchpufübren, an ben weiteren Ereignissen. Der so treu solgiame "Knecht", der böchstleutgende Be. Großperzeg Karl August, läss sich won ber Jamiste Schüller die Schüllerbillte von Danneder, die ihr der Schöpfere einst geschwelt batte, sie 200 Justaten verfaufen, gleichgeistig aber auch ben Schöpfel Schüllere aussiefern zur Aufenwahrung in dem Sockel der Bilte, die in seiner Bibliochek ausgestellt werben soll, nach der Art, wie man selteme Russisch ober Basien der Minisme ausjubenaber nifegt, hierburch war einmal der von Schwade unter Lebensgesahr gerettete Schäbel Schillers in "solglame Brubersähne" bierführt umd anderesteits sieger von dem Wolke und der Zotenchrung burch das Wolft getrennt. Es wird in Schwades Mah besoehres betont:

"Benige nur tamen in die Bibliothet, aber ber Schabel felbst burfte nur Ausgezeichneten", (mabricheinlich wohl nur Brübern!) "und nie obne ichriftliche Erlaubnis bes Ebeis ber Bibliothet

gezeigt merben."")

8

Die ber wibermatrigen Feier am I7. September 1826 in ber berzoglichen Bibliotlet, bie ber de Schillefichhed, gang in ber Stiffe' unter, Aussichus ber Diffentlichteir' in bem Sodelfassen verfchosen murke, glangte der bödifteuchtende Bruber Rart August in seiner eigenen Bidereit burg Abrechepti: Aud Fruber Goete findetet, wie uns fehr begreiflich ift, wieder "Gemitsebewegung", und ließ sich durch seinen Sohn

Bei diefem feierlichen Diebstahl bes Schillerichabels durch Brr. und seiner Retrung vor ber Liebe und Werehrung bes Deutschen Boltes spricht Ernft v. Schiller zuerft. Er faat u. a.

"Menn auch ein natürliches Gefühl es ansenglich wunschenswert erscheinen ließ, bieses Saupt bem Schoft ber Erbe wiederzugeben, so mußten doch diese Empfindungen ber erhabenen" (7) "An-ficht des Großberzoss weichen." (1)

Der Gohn Goethes antwortet barauf mit einer langeren Rebe, in ber folgenbe Rebewenbungen und Safte vortommen:

"Es ift . . . hochft munichenswert bies teure Saupt . . . folange bier (in ber Bibliothet) aufbewahrt ju feben, bie man über bie Borichladt ju ichidlicher Beifebung fic - vereinigt."

Darauf tritt ber Rangler von Muller bervor und fpricht unter anderem:

"Se haber tussen beile Gemüter . . . nicht spirieren mit jemen ungerfiebet ledenbigen Monnen, bad Galliere unfertlicher Gebließ fie felbet . . . . geirth bat . . ich Ihren erhofen, aus ein Höhderes Denftmal an ieinem Gende fich erhoben und fremmen Budlichten jum Bieb bienen wie in Budmergesste bedeumnt feiner won der bergeisten Zummit ein Domfund, [s. o.) "Weinig Verervaussten nur konnten bie michtighten Gründe, bie mannisjenften die die berecht, bei einen flechen Uterrachmen ist jeinf "U Domfor, gentgenflander, der ber Zag ber Erfüllung ift angekrochen, und die felnde werden, bie einen flechen Uterrachmen ist jeinf "U Domfor, gentgenflander, der ber Zag der Erfüllung ift angekrochen, und die helligen Manen emplangen ihr längt bestimmtes Orfer."

Wir danten bem hochgrabbruber, bag er in einer für biefe Angsthafen bes Weimarer Bofes gerabezu mutigen Offenheit enthullt, bag tatfachlich gebeime Logenbefehle ber

Schluffel ju bem Schidfal ber Gebeine Schillers gemefen finb.

So wertvoll uns diese Lingeftändnis ift, so baben wir es doch zu berichtigen! O nein, Bruder von Müller, nicht nur "dis jeht" fanden diese Inderenisse entgegen, sondern sie datten ja gerade auch sire biese Brensdrung des Schöeles in der siruftlichen Bibliothef geiergt. Schwades schwere Plan, Schillers Brad zur Malifabertlärte für Man Schutsche Brad zur Malifabertlärte für das Schutsche Schwissen Jan der der Schillers der Kart August ja so gestückt verbindert. Er hatte einen Buftensodel, den nur wenige anschauen durften, sire die gegiente Gradfalte erflärt!

<sup>\*)</sup> Es war also bier gang wie bei ber Bergpuppe mit Luthers Zotenmaste, die befannte "Diffentliert binter verschloffenen Turen", die eben ausreiche fur ben Logenfluch, ohne Bollsemporung zu weden.

Aber bennoch war Schmobes Tat ein voller Erfolg, In Deutschland verbreitet fich ist Machricht über die neuerliche Ungebereilichteit bes Geiftes von Meimar. Ennvörte Beröffentlichungen und Schrieben über dies, hurvenenmußige Behandlung des Schälbes Schülters" folgten. Da erwachte die Angli vor der Schande in den beiden Brent, Akarl Augustlu mich Geretz, und nur sehen wir mit einem Male einen jähen Wandel in bem beren betracht ibrem Berbalten, der noch erhörentlicher und verfommener ist als der vorangegangen Berrat.

Schwabe batte mit Recht unter ber Birrnis ber Knochen im Maffengrab nur bas Berausfinden bes Schillericabels und bies auch nur megen ber vorhandenen Cotenmaste als ficher angefeben, Unter bem Drude ber öffentlichen Emporung entbedte nach ber Bibliothetfeier Boethe in feinem Bruderbergen ein febr verfpatetes Intereffe fur Schillere Bebeine, und laft nun von einem Anatomen aus bem Knochenberg Wirbcl., Sand. Ruf. und Robrenfnochen jufammenfuchen, Die fur Schillers Rnochen ertlart werben, Das tat bem Jubenfluch nicht meh, benn es mar ein gerabegu forichtes Unterfangen, und murbe Br. Goethe offenbar jur Berubigung ber Bemuter erlaubt, Diefe Rnochen murben bann wiederum "in aller Stille" rührfelig in einen blauausgelegten Raften gefan und ebenfo in ber Bibliothet bes fürftlichen Brubers aufgehoben, Gobann bichtete Boethe ein gefühlvolles Bebicht, in bem er Schmabes Zat bochft einfach auf fich übertrug und ichilbert, baf er im Maffengrabe Schillers Schabel gefucht und gefunden habe. Er fügt es ju feinen Bilhelm Deiftere Aphorismen! Die Offentlichteit ift bis jum Sabre 1845 ebenfo tief gerührt über biefes Rreundesmert Boethes mie bie Soul- und Univerfitatsjugend noch beute ift, wenn ibr biefes Betrugergebicht obne Mufflarung porgelefen mirb.

Da tommt jum zweisenmal Ludwig von Bavern, nunmehr als König, und vertritt bie Ehre und bas Gewiffen bes Deutschen Bolles gegenüber bem Schandgeifte von

Weimer, Er retet mit bem Br. Karl August sehr beutliche Worte der Empörum über von Unfrüg der Aufbenaderum gese Schüllerfahdelt im Wästerlichet nach Art, "einer Museumerarität", und nun wird es dem höchstleuthenkon Br. Gerößerega auf biefe woblereriente Voultschausenberieitung his immenlangt um einem Machrudm. Er folgt der Forberung König Ludwigs und gibt Befehl, die Gebeine Schüllers "einstwellig in die Fürfengaruft zu übertfübern.

Wer aber nun glaubt, ber Br. hatte feiner Angst vor dem Nachruhm juliebe nun eine mirbige Beftartung angeordnet, der kennt nicht die noch größere Angst in biefer Belbenfelel Ber Jubenfluch ber umsichtbaren Water muß auch jest noch wohl beachtet werben! Go wird benn, gang wie vor 21 Jahren, angeordnet, die

werden! So wird denn, gang wie vor 21 Jahren, angeordnet, die und nur unter Bu"gange Dandlung, unter Bermeitung alles Aufschens, gang in der Stille und nur unter Zujiebung weniger Personen vorzunehmen!"

Der Sarg'), ben ber zweite Beigling, Br. Goethe, nun ftiftet, foll wieder von lecks unbeteitigten Jandwertern ber Dader getragen werben. Da es biesmat Dezember ift, tann bie Beerdigung um 6 Uhr früh, ben 16. Dezember 1827, treu ben Gebeim eiefelben ber Ichgela, flatfinden. Miecher alle ist es Dadyt, wieder baften bie Erdger beim Monbischeine mit bem Sarge burd bie fillen Strafen Meimars, Miecher glaften der bischlichenben Bruben kart August, obwolb ber Weg zu seiner eigenem Fürfengruft gabt, burch Abwelenbeit. Wiecher fürchtet Br. Geethe "Gemütsbewegung" und bleibt ferne.

Das war die drifte, "heimfiche" Manderung der Gedeine Seiflers durch die Straßen Weimars! Schiller war, wie jeder wahrhoft Große, von frischem Humor durchsonnt. Ich glaube, er bätte berzich gelacht, datte er verfligen fönnen, wie diese Weimerer Frigingen, scholler der die Beimarer Friginge, schoftetend ver ben unsächderen Wätern, die überzlieits ebense vom Geiste verten Schillers scholle vom einer Seiben der die Meine keine der die Abel wie der die Beine der die Beine der die Beine der die Beine Beine Großen der Beine Großen der Beine Großen der Beine Großen Beiner "Geist vom Nemmer".

Doch ber Jubenfluch über Schillers Gebeine wird bis gur Stunde gewissenhaft befolgt. Bis gur Stunde foll bas Deutsche Bolt im untlaren barüber fein ober gar über
bie Tatjache irregeleitet werben, bag ber von Schwabe gefundene Schillerichabel ber
richtige ift.

Schwabe ftellte fich bei ber Beifetung ber Gebeine in ber Fürftengruft an das Kopfnebe bes Senzes. Als biefer vor feinem enhögligen Werfchülen noch einmal zum Ordnen
ber Anadern geöffnet murde, tonnte er minutenlang aus nächter Niche in dem Sang bliden und fetftellen, baß ber von ibm gefundene Schillersjädelt tatfächlich im Sang lag. Im Jadre 1912, alle 107 Jadre nad Schillers Tede, als so ziemlich alle Gerenplare bes Schwaben Buddes vernichtet waren, bat Professor Freier an der Stäte, an der das Anfengenoble längt abgerissen und andere Tete bort seit Jadrescheten beerdigt waren, nachgegraben und einen beliebigen unter den Gebeinen gefundenne Schäbl zum Schillersfädet ernannt. Mit großen Ausstenden bei der Jadreschien bede jum Geliefsfädet ernannt. Mit großen Aussten Ausstenden iber der

Weimar, ben 21. Deg. 1827.

Rleifchauer Tifdier Meifter."

<sup>&#</sup>x27;) Der Freund Gorthes und Gruber Freimaurer Oberbaurat von Conbre finterließ in feinem Modiafe die Rechaung bes Schreiters. Das Intereffe an Congredungen ichein bei Breimauren geber ju fein als bei gewöhnlichen Gterblichen? Die Nichnung lautet nach ber mir jugcjanden Abfortit:
", Worts

Sinne eidenen Boblen-Sarg gemacht, melder von ben felichen verftorbenen Schiller fam und im Bro-bergl. Gruft begraben liegt, that baß famtliche von Zutat und Arbeitslohn, von Lifcher" (Lifchieft 18 rp Cumne 18 rp

verfolgt und verbreitet. Professor Reuhaus miberlegte biefe Behauptungen milfenfchaft. lich. Der Rebbe murbe burd ben Tob beiber Sorider ein Enbe ("aur rechten Beit"?) bereitet.

Daß Frorien überhaupt feine Bebauptung aufftellen fonnte, batte er ber juvor fo grundlichen Tilgung ber Eremplare bes Schwabefden Buches ju banten, Chriftian Leberecht Schmabe bat in ber Bruft famtliche Schabel ber mit Schiller bort beerbigten Manner gefunden und weift bies mit ber Damennennung nach. Es ift alfo gang ausgefchloffen, bag Schillers Schabel jurudblieb, er mar unter ben 23, bie von Schwabe beimgetragen murben. Un Sand ber Totenmaste murbe ferner unter Rutiebung vieler Sachverftanbiger einwandfrei feftgeftellt, bag unter ben 23 Schabeln nur ein einziger, ber aber mit Sicherheit, Schillers Schabel fein tonnte. Es mar bas Bange alfo ber lette verzweifelte Berfuch, ben Rluch über Schillers Bebeine voll burdauführen. Die Deutschen follten einen falfchen Schabel als Schillericabel gezeigt befommen. Db babei Froriep eingeweiht mar ober gutglaubig banbelte, ift uns gleich. Gigenartig ift mir bie Madricht, bag ber Tob beiber Forfcher bie Rebbe abbrach. 3m Schillerhaus follen nach Angaben eines befannten Schillerforichers nun lange Beit Die Bipsabauffe bes mabren und bes von Froriep ausgegrabenen, für uns gang belanglofen, Schabels geftanden haben. Alfo follte ber Schillerverehrer bis jur Stunde verwirrt werden. Gebr gefürchtet wird beshalb jede Berbreitung ber Schwabefchen Nachrichten. Direktor Rarl Saller hielt in feiner Deutschen Schillergemeinde im Ottober 1924 einen Bortrag "Die Logenverbrechen Schillers" in Bien. In ben folgenden Monaten erhielt er (nach Mitteilung feines Brubers) Drobbriefe aus Deutschland. Bier Monate fvater, im Rebruar bes folgenden Jahres, ftarb er ploglid und, wie ich von hierfur maggebenbfter Seite erfuhr, aus gang unaufgeflarter Urfache. Doch bie Bahrheit, Die er fundete, wird fiegen, fein Wert lebt!

3m Jahre 1912 tonnte Rroriev ben faliden Schabel ben Anatomen in Dunden als ben "echten" zeigen, weil ber Bericht Schwabes aus ber Literatur forglich verichmunden mar, Un Die Stelle bes von Schmabe mit foviel Befahr und Dube geretteten murbe nun biefer faliche Schabel in ben Sarg in ber Rurftengruft gelegt! Br. Ernft Schrumpf, Theaterbirettor und Berfaffer bes ,, Mationalen Goethe" und ,, Bon Schillers irbifde Bahn", ber bie gangen alten Unmahrheiten, bie in ber Literatur über bie Grunde ber Schillerbeerdigung verbreitet werden, wieder vorbringt, befdreibt uns biefen letten Diebftabl bes echten Schillerichabels:

"Rroriep fublte, bag nicht fein Gigenwille, bag ein Gott ibn bierbergeftellt, bamit auch Rube in die Garge tame . . . er fant ibn! Einwandfrei tonnte er es wiffenicaftlich an jedem Teilchen nachweifen und fant fur feinen Bund die einftimmige Buftimmung aller 1912 in Munchen verfammelten großen Deutschen Anatomen. 86 Jahre waren feit Ofinung Des "Kaffengewölbes" vergangen, 86 Jahre ruhte ein falfcher Schabel in Schillers Sarge in ber Fürstengruft. Und nun betam er bod noch feinen ibm gebufrenben Plat! Die Gottbeit wollte es. - Still murbe ber Laufd vorgenommen. Jest ruft auch ber Ropf bei feinen Gebeinen."

Andere wieder behaupten, nie mare Schwabes Schabel ausgetauscht worben, Alfo mit anderen Borten, gang wie bei Mogart, wird brei Generationen und mehr bindurch bafur geforgt, bag ber Schabel burch einen falfchen erfest ift! Bir aber freuen uns, baß Schillers Gebeine nicht die Unehre haben, neben bem Berrater Br. Goethe ju ruben, fonbern bag beliebige von Goethe gefammelte Rnochen und ein bem Schillerfcabel anatomifd abnlicher, beliebiger Schabel in bem Sarge ber Fürftengruft ruben!

Die Begner, die wie Dilge aus dem Boden fchießen, haben mir "Unwiffenfchaftlichfeit" aus bem Umftande nachzumeifen verfucht, baff in ben erften Auflagen biefes Buches von biefer neuen Beerdigung eines beliebigen von Krorier gefundenen Schadels am Stelle bes so beitimmt als Shillerscholl ermeislichen, von Karl Lebrecht Schnodel gefündenen Schädels in bem Sarg in ber Figirtengurft nichts geschrieben febt. Ich muß beshalld ben diesbezüglichen Leil bes Briefes des Direfters und Gründers des berühnten Schillermuseums in Marchol veröffentlichen, an den ich mich als an dem maßgedenften und besteinstertesten Schillerschofen, gewende betat. In dem beitst erie

"Der Schabel felbft" (nämlich ber von Rarl Lebrecht Schwabe) "wurde am 17. September 1826 in ber Großberzoglichen Bibliothet in Beimar niebergelegt und am 16. Dezember 1827

mit ben übrigen Gebeinen in ber Fürftengruft beigefest, mo er noch jest ruht."

Geheimrat Dr. Dtto Guntter fagt alfo als bestimmte Taffache, bag ber Schwabeiche Schillerichabel noch bei ben Bebeinen, alfo in bem Sarge an ber Seite bes Goethe fares. rube. Er fabrt in einem Brief fort:

"1912 hat Prefessor Freries unter ben vom ihm an ber Statte bes langst abgebrochenen Land-schafflengemölltes ausgegrabenen Gebeinen einen anberen Schabel für ben Schillers ertlärt. Der wissenschlichen Richte, melde fic wer bei Fragz pwischen Froriep und Prof. Reuhaus in Bettin entspan, machte ber Zod be teinben ein Ende.

Wenn ich mich recht erinnere, ift auch ein Abgug bes Froriepiden Schillericabels im Beimarer

Shillerhaus."

Nach diefer gang genauen Angade, die von einer Einfargung des Froriepischels an Stelle des R.L. Schwebe-Schilletigabels fein Wort fagt, babe ich mich in meinen erfent Aufligagen gerichtet. Wie fleben bier also vor der erknauflichen Taufgabe, boß noch nicht einmal der Gründer und der Nierkorte des Marbacher Schillermufeums eindeutig und flar unterrichtet ift, oder aber vor der ebens erstaunlichen Taufache, daß bie Berichte von Ernst Schrung, die wir oben angeführt haben, völlig unmahr find.

Unter folden Ersabrungen babe ide es febr begrüßt, das Frau Lena Demath aus Beiberg im Sommer 1930 die Allertengruff in Beileine felfender, um ju bören, was ber ber Führer ben Bestudern mitzuteilen bat. Dierbei besom fie gegenüber dem Eschieften mitzuteilen bat. Dierbei besom fie gegenüber dem Eschiefte und ohne jegischen Bierrat ist, ju feben, in dem nach Angabe des Führere der "andere Schädel Schieften Bierrat ist, ju feben, in dem nach Angabe des Führere der "andere Schädel Schieften men Schädel Schieften im Vierbeite Schieften ju verflosses in ernten Demisbungen, dem Schädel Schieften eine wirdige Schieftung ju verschaften, liegt er beute wohl wieder in einer Kiste nach Legengebeit Und die Verebere Schillers eine mitzer Renigen. 79.

Ich jueiffe nicht daran, daß diese meine Weröffentlichung entweber jur Holge bat, Sch Schillers Schabel nun auch aus diese Rifte verschwinder, oder aber die Kifte selbs, sorgamer verborgen wird. Ich weiß aber, daß Schiller mit nicht darüber gram sein würde, denn ich lebe bier ja auch seinem Worsat veru, bessen Anfündigung im Manuftript des Gemetrius mit trace war men foenmert.

"Berreifen will ich bas Geweb' ber Arglift; Aufbeden will ich alles, mas ich meiß,"

\*) Mit welchem Eifer bis jur Stunde bie Chrungen bes Schillerfarges burd Blumen verbindert werben, bas bemeift ber Inhalt eines Briefes, ber mir im Jebruar 1931 jugefandt wurde und ben ich

bier betauntgeben tann. Darin beißt es:

"... mein Benchermann, ber Boeffteneb ber Vereinigung ber Breifere Ubnbigs II. in Munden, mer 1925 ober 1926 in Mement. Er ergible mit, bag en auftieft aus in ber Fürfengruft mar, bag er für Schillers Scarg einige Klumen mitgefracht pale, bie er ihm als bem Wichnigsbeidere Lubnigs II. von Burene mibmen mollte. Der Bere freg freg mit, est ich im betweit werben, baj bie Winnen kum Innet haben biefften, ba Schiller ja bob nicht in bem Sarz lüge Der vorlauft genammter Wereinigung ernstellte mir bie ber ge-Jaden, giefen das sienem Beinarren Verleivoll Compriung, mir haterte mis lange vergebren ben Korj gerbrichen, was bes zu beteinte habet in
de Gebier. — Allerbinns bette ich eine Winnerm mit. Bilberen nen m., "Da rate Geelse,
Schiller. — Allerbinns bette ich eine Winnerm mit. Allen verzerrten Berichten über biefes Buch jum Erot bringt es in immer weitere Rreife bes Deutschen Boltes.

Die neuerlichen Bereichte von "Krantheiten" Leftings baben niemand überzugt. Die wielen Aufligie über die "Agaberflict" fonnten mist ablenten. Die jüblichen und trei maurerischen hohmworte in der Presse und Behauptungen, ich sei "gesstestant", baben nicht is genügt. Die Errichtung der wunderschönen neuen Kassengeabgebaubes in Weimar den nicht is Erdissen Sechsten und Beimar der ihre Techtigen Verletzung geröchte. Die höhnische Abterstigung der Schrift burch "ölltssiche" Tieraten war vergelicht. Das "Wichtige Aufsinden eines neuen Weiseisen niem Geweise nicht antasken können. Der großer Plan des Geschebbundes, eine wissenschlichtige Abfertigung und Widertgung meiner Berichte über Gesetbes Werbalten und verfalen, wird bekend verzeicht sie ihr habet der der Verletzung und balten und verletzen. wer der der verzeich sie ihr habet der der Verletzung und beleich werbeit der Verletzung und beleich und verletzung werden, wird besche Verletzung und beleich und verletzung der Verletzung und bestehe der verletzung werden der Verletzung werden der Verletzung der Verle

Moch ertennt das Deutsche Bolf die Sprache der Zassachn! 40 000 Schriften sind Wolfe, eine die sinssfach zahl Deutscher wurden Lefer und Kenner des Judoes, und viele unter ihnen geben nun mit mir weiter den Spuren der Schafde nach. So konnte jede Auflage noch neue Beweife bingutügen, und auch diest brachte deren nich ge. Bedeutscham ist de jimglie Bedeutscham fich der jimglie Bedeutscham Gebiller, die aus einer Stelle des 1930 erschienzum Buches finnmit: "Eine Jugend vor 100 Jahren." Briefe und Tagebuchkläter des Carl von Mutius, Bertrag: Borg Schilft, Bertin, 1930.

and Tageungbaufer des Efter von Intimus, errag, Georg Tine, Derin, 1990.
Der Stubent C. von Mutius beschreibt fünf Jahre nach bem Tobe Schillers in einem Briefe an seine Mutter in Göttingen eine Reise nach Ehriringen in Briefen und berichtet über Meimar (S. 9.2):

Diefe Zeilen find ohne jeden Kommentar mitten in eine Reisebeichreibung eingefügt und beweifen das, was uns aus Worgejagtem icon überreichlich bewiefen ift, auch bem weitelluchtlichen Deutschen.

Sie beweifen, wie febr die ungewöhnliche Beerdigung Schillers auffiel, und wiberlegen bie ungeheuerliche Luge von Schillers "Beerdigung nach ber bamaligen Gitte". Sie beweifen aber noch weit mehr! E. von Mutius fpricht an anderer Stelle bavon, bag Erfurt eine febr große Stabt, Reimar eine fleine Stabt fei, woraus flar bervorgebt, mie flein bas Stabtden Reimar gemefen fein muß, wenn es fo febr pon ber bamgligen fleinen Stadt Erfurt abftadt Und in biefem fleinen Orte mirb von Mutius funf Jabre nach des berühmten, und in Beimar fo ungeheuer beliebten Schillers Tode nicht nur auf dem Friedhofe bas Grab nicht gezeigt, er findet dort nicht nur weder Grabftein noch Rrang, nein, er erhalt auf feine Frage eine Untwort, die überhaupt nur moglich ift, wenn bie Weimarer mußten, bag er gemorbet mar! Un ber Latfache, bag ein Loter begraben wird, pflegt im allgemeinen niemand ju zweifeln, es fei benn, bag ber Berftorbene ertrunten ober einem Brandunglud ober Gebirgunfall, furs, einem Ungluds. fall erlag. Im übrigen aber rechnet man mit ber Möglichteit, bag ein Begrabnis unterlaffen mirb, wenn es fich um Mort banbelt, wenn man alfo annimmt, bag bie Leiche pon ben Morbern befeitigt murbe. Da Schiller im Bett farb, fo ift biefe Untwort eines Beimarers, funf Jahre nach feinem Tobe, ein Indigienbeweis bafur, bag bie Einmobner ber Stadt genau mußten, bag bier Mort porlag, Es ift ferner auch ein Beweis bafur, bag fie berart von ber geheimen Morbifchefa verangftigt waren, bag fogar bie Sargtrager nicht magten, eine Silbe an bie Weimarer von ber Beerbigung ju verraten! - -

hören, daß er acht Tage vor feinem Tode frohlich beim Gastwirt faß und das Lied "Ein freies Leben führen wir" gefungen hat — wöhrend die Morber ibn ichon umsauerten! Die Jugend vor 100 Jahren wird und jum Zugen des ungeheuerlichen Berbrechens an unferem "Bifus, den wir beweinen, den eine Mörberband ertschus".

## 11. Der Logenmord an Schiller ift "Zatfache".

Die Berte "Wernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Gebeinmister, "Rriegebese und Wölfermerbert", "Das Cheiminis ber Jeiteilermacht um bir Ercher") is aus der Jeder des Jehberen des Welftrieges stammen, und die Moedwerberchen der überstaatlichen Wächte und ihrer Gebeinnerden dereiten, doehen in wielen Zehenduschnen ihren Weg in das Deutsche Wolf und ander Wölfer der Erde gefunden. Sie daben auch diesen Puche der Welfer Wolf und nach eine Meile Berteile Beite der Schleim Geleich wie der Gebeite der Verleich gefund togel weigen werden. Ein Juglöstat über dem Solfermerb, in dem auf die Schleimerben der Verleich gefund togeldweigen werden. Ein Juglöstat über dem Solfermerb, in dem auf diese Juglöstigen werden. Ein Juglösten über werde, ihr und bestellt angeführt wurden, ift zu Innertraufenden an Schließen Soebestag 1930 im Wolft gegangen, da und der Innert der Verleich Zeutschaft wir der "Tachfischen Leichen wir der Freiche aber auch gestellt wir der "Zachfischen bei Freude, das neche dem Geschaus fei. "Gefalet", in der "Zachfischen Landesgefung" vom 7. Juni 1930, Dr. 23b (21. Jahrgang) folgende fulturgeldicht. id unrehört mödigte Verbauptung veröffentlich wurde:

"Die Babrheit über Schillers Enbe.

Frun Unbenderft, Die zweite Gurtin des verleinftvellen Beneral Undenderft, Dat ein Musdelt ihre die Ernerdung des dertiffen Ausstablichers Feierich von Soliter Freuspescher Menst Peters einfüll Frau Luebnderft dem in indi. Das Friedrich won Soliter nicht an Schwindlung den einer nie und alle ind ein je wa all i wen an Z des gesteren filt; ist Zat is det Solitere fiede ab der Geboter des Erupas Perufens. Er merte von den Soliteren filt ist Zat is det Soliteren fiede und der Soliteren filt ist Zat ist der Geboter der G

Dies Madride erfüllte mich mit innere Genagtung: Sieg der Machbeilt 26,000 mie gern wollte ich "nichts Neuer" gelagt baher, mie gern übellich ich der "Südöftlern Lanbeszeitung" die Falfomelbung, daß ich ein Flugdlatt gefohrieben habe, mabrend doch auf dem Flugdlatt, das der Werlag "Lübenderlis Wölfswarte" herungsalt, flur mein Dad genannt mar. Wie gern ließ ich die Edre iren Zeitung mit der Benerbung, fei merbe "frei von Senfalion und Übertreibung derichten", über mein Dad faußen, denn oder der eine Beiten Werfelle von Wenerbanterial batte ich nicht se apobilitis von bem Mord

<sup>\*)</sup> Diefelben Schergen freuten fich wohl auch über ben fruben jaben Tob ber Konigin Luife im Saufe eines Br. Freimaurere!

gesprochen wie diese Zeitung. Ich ließ ihr sofort Mitteilung machen und sie bitten, mir boch jedenfalls die angefündigten unendlich wichtigen Aufste zu schieden. Aber sie kannen nicht. Warum wurde der schon öffentlich angefündigte Plan fallen gelassen? Wer sorgte für das Werthummen der Zeitung über diese so brennende, im Wolf erwachte Krage?

Dun forichte ich ber "Sachfischen Canbeszeitung" vom Jahre 1911 nach. Das war überrafchend fdwer. In ben Staatsbibliotheten fehlte gufällig ber Jabrgang 1911 und auch jufallig ber Jahrgang 1910, in bem bie Auffate icon einmal ericbienen maren. Db ber, ber uns endlich Ginblid in ben Jahrgang 1910, ja fogar wortliche Abichrift gemabrte, es mobl gerne feben mochte, bag wir ibn benennen, bezweifle ich, die Saupt. fache ift, wir haben bie Beröffentlichung, und tonnen bas Bichtigfte baraus nun unferem Berte beifugen. Wie es mir babei jumute ift, ber ich meine Dutmagungen bei bem mubfamen Auffuchen ber Quellen über bas Wie bes Morbes bis in bas Einzelne nun burd bestimmte Angaben veröffentlicht febe, tann ich ichwer ichilbern, Rreube über bie fleabafte Sicherheit eines ftarten Dabrheitwillens bewegt mich. Dur weil ich es mir jur Oflicht gemacht batte, nicht mehr als bie nadten, von mir felbft gefundenen Quellenftellen wieberzugeben, babe ich bie bringenben Berbachtmomente gegen Beinrich Bog, gegen bie Ginlabung bei Bof, bei ber Schiller in gruner Bala und blenbent gefundem Aussehen erfcbienen mar, meinen Berbacht ber vollen Mitmifferfcbaft Goethes über bie Latfache ber Bergiftung auf Logenbefehl, alle nicht ermahnt, und nun febe ich alles in biefen Auffagen als Tatfache veröffentlicht.

In ber "Sachfifden Canbeszeitung" fieht im Jahrgang 1910, Folge 3, 4, 5, 6 und berfelbe Auffan wieberholt im Jahrgang 1911: "Schillers Enbe." hiftorifde Ergab-

lung von Ernft hellwig (Dedname!). "Brechet auf, ihr Wunden! Rebet ihr Stummen!"
1. Schillers ratfelhafte Erfrantung.

Beficht feines Freundes und fimmte hoftig ju, Unter allgemeinem Bedauer verlief Gelitter bm Baal, Berfie wollte im feigen, Doch einer der Gulte verrat im ben Wag, Ein Bort, her Gebeimrat, wenn's beliebt, bamit jog er Goethe in eine Mifche. Die Umfebenben vernahmen teifen aber erreites Milbern, Gerde fibbite (demretika auf um fließ mit gekrochener Stimmte berver-

"Miste es bein fein, wirftlic, mußte es bem feine" Der andere jufe die Abfellu unb erwibert int felle Geimme: "Javoh, es mußte fein. Der Glien jur Ereis, dem Aneren jur Warrungs". In bem Folgenben werben nun alle die einzeltnen Begebenbeiten gefolibert, die wir aus Schillers leisten Verleine aber jene zu gestellt die die die eine Meisfen ergäblt, und etwas vorbatiert, und das, was aus dem unterfolieblichen Briefen und Aufzeichnungen von Schillers Zeitgenoffen beriefet wird, ih bei gerteulich verwahrt. De vor allem auch die turze Besteum im Befinden Geiflers, der letze Spaziergang im Part, seine Begannung und Unterredung mit Goethe, und dan jene fehr wicktigen Berichte, nach welchen Geethe auf der Straße zu den eretuchteten Fenfern des franken Schiller hinaußlickt und vertweiftel.

Der burch feine vielerlei Berichte ber letten Lebenoftunden icon in Ablmarbte Sorichungen ale ber Bollftreder bee Logenmorbes, ja ale ber Bieberboler ber Bergiftung an Schiller und Remacher bes Sterbegimmers entlarnte Profesior Br Beinrich Bok ift auch nach hiefem Berichte ber entlarnte grauennolle "Freund" und "Kranfennfleger" bes abnunglofen Schiller Ga beifit:

"Gang abgefeben bavon, bag bei biefer lauen Daienluft jur Ertaltung tein Grund vorlag batte Schiller bod Sommer und Winter im falten Bimmer gearbeitet. Außerdem fannte Rrau Charlotte ihren Batten genau, bag er im Benug von Speifen und Betranten febr mafia mar. Dar er boch in befter Caune und Gefunbheit ju Sofe gegangen und mit ben Rugen eines Schwerfranten febrte er vor Solug ber Lafel jurud. Und ihr Gatte geborte mabrlich nicht ju ben weich. liden Daturen, welche fich burd fleine gefunbheitliche Storungen beeinfluffen laffen. Auch fie furd. tete, wie Schiller im gebeimen, allen Ernftes einen Rudfall und Bieberholung feiner Rrantbeit vom Jahre 1791, welche unter abnitiden Erscheinungen jum Ausbruch gekommen war. In ihrer Bergensangst bat und beschwor sie ibn, sich zu schonen und fofort fein Lager aufzusuchen. Schiller aab nad. Dit Bilfe feines Dienere Rubolf entfleibete er fich und lieft fich in marme Deden einhullen Seine Gattin bereitete ihm ein Glas Limonabe und legte talte Romnreffen um feinen Ropf."

Sie befahl bem Diener, im Debengimmer ju machen und fie fofort ju benachrichtigen und ungefaumt ben Urst zu rufen, wenn eine Berichlimmerung eintreten follte. Im anderen Morgen gebt aber die Erfranfung Schillers gang anders weiter als jene bes Jabres 1791. Schiller bat eine folimme Racht binter fich, ift aber um 5 Ubr icon auf und bei ber Arbeit. Er gebt am Bormittag tros furchtbar blaffem und elendem Ausfehen in bem Stabtnart fnagieren. Er fest fich auf eine Bant, und Goethe trifft ibn bort. Gnethe mit bem Miffen, bag Schiller vergiftet morben und von ber Loge jum Jobe verurfeilt ift, fagt ihm nichts, obmobl er boch vielleicht hoffen konnte, bag rafche arreliche

Silfe ibn noch gerettet hatte. Endlich nabm Schiller bas Mort:

"ftebr es mit mir oar fo folimm" -Goethe tonnte nicht antworten . . Dann fuhr Schiller fort:

"Ich weiß, ich batte einen Aufenthalt in Italien notia,"

Die letten Worte biefer Unterrebung vernabm ein alter Partmarter, es maren bie Morte Gnethen:

"Die Blumen fehren im Fruhling wieber, aber bie Meniden nicht."

Ungufgeflart und ungemarnt ichieb ber tobtrante Schiller von Goethe. Die leicht batte ibn Goethe noch retten, den Morbern burd Beröffentlichung bes Berbrechens bie verbiente Strafe fichern tonnen! Aber er bebte por Anaft por bem Orben! Ubn foltert bas boje Gemiffen, er findet feine Rube, und als bie Dacht berein. gebrochen, magt fich ber Ungfterfüllte auf Die Straffe und ichleicht in Die Dabe ber Bobnung Schillers. Die Straffen von Meimar maren einsam geworben, nur ab und au unterbrach der fluchtige Schritt eines Dachzuglers bie Stille. In faft famtlichen Baufern mar bas Licht erlofden. Der Machtmachter von Weimar machte feine Runde durch die Stadt. Dicht vor bem Saufe Schillers ftand Boethe und blidte ju bem matterleuchteren Zimmer Schillers binauf.

"Ib und ju mar burch bie weißen Garbinen ber Schaffen feines Freunden fichtbar. Er ift noch nicht jur Rube gegangen. 36 muß ibn noch einmal feben. Schon wollte er feinen Borfat in bie Zat umfeben, als er erichredt innehielt und fich binter ben Pfeiler eines Saufes (jegige Buchband. lung von Groffe) jurudiog. Ein Mann mit einer Caterne idritt auf bas Schilleriche Saus ju, öffnete basfelbe und trat rafd ein. Goethe batte ibn tros ber fparliden Beleuchtung ertannt: Drofeffor Bon.

Der Tob batte fich ju Schiller gefdlichen, In ingrimmigem Schmer; ftobnte Goetbe auf, Gab es benn feine Siffe, feine Rettung für Schiller mehr? Toftlos blidte er nach bem fternbebedten Simmel auf. Die heißen Tranen furzten aus feinen Augen, er beweinte ibn, ber Freund, ben Sterbenben, Dein, fur Schiller gab es feine Rettung mehr. Das Schidfal mar über Schiller hereinglorden, er, Berthe, tonnte nicht nehr belfen, felbft, wenn er wollte, Wogier er, ob ihm neit and ermand ein gelene der were Sollier beihrechen fell Willeiden fennt ibner ibnen in achgiere bei vor Sollier beihrechen fell Willeiden fannt ibnen in achgiere gete der De feunen Wig jau and ju ihm finden. Wie lange er im Duntel der Older vor Solliere Behnung gelinden mus zu der marteriendeten Benteine bes mit bem Dese Mingenben gebieft hatte, wuße er eich fin nicht . Der Olderwegeber bei ein weiter Selfeltung gelinden. Erft als eine beider ein an erbeite, fam er wieder ju fic, baltig wieder et die Tennelipuren von feinem Gefiche und wande fich jum Gehen. Der alte Wachter begleitete ihm mit der Taterne des ju feiner Wochnung."

Beld fcauerliches Bild feigen Berrates, jammerlicher Selbstrettung durch Schut ber Berbrecher bietet biefer Br. Goethe, Erbabener "Geift von Weimar"!

Mun folgen die Schilberungen ber genuenvollen Sualen, die Schillte erlitt, feinn Gruntfrämpfe, fein Ohmmachisanfälle, die er in feiner rührenden fürforge vor seiner Frau verbarg, immer nur beforgt, baß sie nicht abnen follte, mas er erlitt. Wie die Be. Beinrich Boß uns eingebend in seinen Briefen angibt. "Angflige Dicht nicht, Ortschen" sin seinen ernien Worte, wenn er aus den triefen Ohmmachen erwacht, die sich nun haufen. Schille mir die Erekablung melber, Wos un Gereke. der ihn noch einmal fehen will.

Bog ging und traf Gerthe in seinem Gartenhause an. Als Boß ihm mitteilte, daß es mit Schiller ju Ende ginge, sing Goethe wiederum laut an ju schluchgen. "[28, 28] erwderte er, das Schilfall ift graussam, aber ihr Menschen sieh noch viel graussam. 36 tann Schiller nicht mehr sehen, was id an ibm verliere, wisk Thet!" Woß aina und

entidulbigte Goethe mit Rrantbeit.

Mit Schiller ging es jah abwarts. Er wandte sich in qualvollen Schmerzen im Bett. Am Abend erwachte er nochmals zu flarem Denutsstein. Seine zitternde hand strick gartlich dem Kopf seines Sobpones, der nicht von seinem Water wich. Innig blidte er seine Motten an und dantte Woß für seine slehtliche Aufopferung. Das mut selbst für die abstrüßte Seele eines Hochgraubers kein angenchmer Augenklid gewesen seine Iber Abwahrung burfültute das Sterkeinunger des Lichterfüssten.

"Da, ba ift fie . . . laft mich noch einmal bie Sonne feben!"

murmeite Schifter. Weinend umflanden ibn seine Angeheigen, seldt Bos tonnte fid ver Tennen nicht entdaten. Es gung ibm selbs nah, dem Proeffere Bos, aber er mußte hier am Bette Schifters weiten, die alles ju Ende war. Der folgende Zag und bie Wacht waren mochfende Qualen ichwerter Erflictungsantalke, netche sich in immet fürzeren Bwissenräumen wiederbalten. So ging es die jum Morgen . Sollter ann noch einnah zu sich erreichte zu perchen, aber die Zunge versigate den Dienst. Mit zitrender hand verfude zu perchen, aber die Zunge versigate den Dienst. Mit zitrender Dand verfude bei die Schriftigisn that er unt ein More auf Papier gung et kann in der ein eine Bert auf Papier gemalt: "Nappha . "Dies war seine Lepte Aufzeichnung. Der Zod nahm wir köre eins bet Aufsteilung aber auf ber in bei köre eine Lepte auf ver den der mit im bei Kere aus ber Annt. Die Fälwe des Bertsiebenen weren fill um brieblich.

Nichts verriet die Qualen, welche er in den lesten Tagen ausgestanden hatte . Gang wie wir dies von der Leiche Luthers und Mogarts börten, gang wie es mit beieflich von der Leiche Lessing geschildert wurde, gang wie es der Drohung der Jesuiten gemäß bei dem vergisteten Papite, Ektmens dem XIV. Der Kall war, trat auch dei ten gemäß bei dem vergisteten Vapite, Ektmens dem XIV. Der Kall war, trat auch dei

<sup>\*)</sup> Siebe "Das Bebeimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" von E, und M. Ludenborff, 41, bis 45. Zaulend. Siebe Buchanzeige.

Schiller nach hellwigs Schilberung die Berwefung ungemein fonell ein, obwohl bas Wetter gar nicht etwa heiß und Schiller bei feinem Tobe boch gewiß eher mager als fett mar. Bir fefen:

Alfo auch Schiller hatte man ebenso wenig wie Rlemens XIV., Luther, Leffing und Mogart, Die "Ruge tuffen" tonnen nach seinem Lobe, wie das die Jesuitenbrohung sagte.

Die weiteren Schilberungen entsprechen ebensalls alle ben Quellen, bestätigen bas Angebot bes Tissienmeisters, fossenlos einen munderbaren Eichenlarg für Schilber zu lieferm. Allein Woß bedeutet ihm, baß er einen einschaen, sowangenen Armensarg für 3 Taler und 5 gute Brossen berustellen hatte. Bon bem Candhschtsalsennemble abs ber Vereirt des Kleiche an. was innen auch Ernst von Molosomen mittellte:

"Das Landicatistaffengewölbe biente früher jur Aufnahme von Leichen der Landesarmen und Schofen, b. B. Berbrecher und Selbstmorber, später wurden auch Giadiarnie und unbefannte Ungulidite auf Koften bes Aisful vor beigefet, "Olicies Gwoffe befand fich vor fogenanten

"Berbrecherede"!

Eine febr ichlagende und überzeugende Wiberlegung der Luge, es fei zu jener Zeit in Beimar Sitte gewesen, die Toten nachts zu begraben, gibt der Berfaffer mit ben Borten:

Und nun bringt bie "Cadififde Lanbesgeitung" tatlächlich ben ganzen Bericht R. L. Schmabes, ben ich in meinen Abbandlungen in Ausjugen gegeben bob, bringt auch das entrufflete Gorietien von Archenfolg, ber an Janon anderer Bereidungen bebeutenber Manner, bie er miterlebt bat, das Stanbalofe des Schillerbegrabnisse seinen Zeit-

genoffen in ber Zeitfdrift "Minerva" jum Bewußtfein bringt.

36 glaube in meinre eigenen Schrift gange Seiten gu feten, finde aber außerbem vor allem ben fehr wichtigen Werflaut ber verlogenen Melbung bes "Meimarre Modenslattes", DR. 39 vom Jahre 1805 – es findet fid auch in ber Sammlung von Julius Braun (f. o.), S. 442 – wiedergegeben. Dort fleht unter ben Machrichten wieder ben Berflebenen:

"Beredigi bei ber Clabigemeinte. Den 12. Mai bes Dadies 1 Ubr, wurde ber in feinem 46. Ebenspher verstorbene, bodwobligboren, ber Dr. Cart () Teibeid von Codiffer, fürfel. Meiningider holat, mit ber gangen Coule erfter Alaffe in bas Lanbicatistaffen-Leichengewölbebisteitet.

Der Berfaffer betont biergu:

"Quindft ift es rede sonnet ber bat bea Amtsblatt nicht einmal in ber Lage wen, bei richtigen Amnen ber Mannen, ber im Weimens Munten fielen unterbeilem Merte gischaften den, richtig angugeben . . . Gedier ihre betanntlich nich ben Unnem Carl, sondern bief Johann Ehrirchy Friedrich . . . Men grachty un übergerichtig ift es, do has einermierte Amtsegan keinen Kirrn bie Ente antificher, Gedier niete unter Breiteitung ber gangen Gabut erfter Afalf (b. b. Gemallum) befratte morben. Gemis, menn Gehlier geitelten betreift werben niet, wie es jedem chen Geben gefeben bei Bedier ben Deltereitel führte und außerdem die Mirte eines Professes und Anng eines befrates im be abet."

Die Beerdigung fdildert ber Bericht treu nach Schwabe und fagt treffend:

"Bon bem Dome schwer und bang Tont ber Glode Grabgesang Ernft begleiten ibre Trauerschlage

Sune Banderer auf den ichem Beget."
batte einst Schiller so terfflich in seinem Liebe von der Glode gesungen. hätte er sich damals träumen lassen, das seine fterbliche Hulle bei Macht um Diebel in die Erde gesent würde mit himmeglassung aller Ebren, ohne Begleitung eines Geistlichen . . . , mabrend

"Droben vom Turme ber Jatobustirche ibm bas Armefunbergiodden geläutet wurde" mit "ichrillen winnnernben Tonen"

Dire fellt sich der Berfaster gang mie wir auf dem Standpuntt, daß diese Berfcharern des Dichters wir eines Archeders gang is gemertet werden must, wie es ersonnen war. Seit unseter Enthüllung tauchen in der Presse gar rubsfelige Aufstige auf, die um das "nuendlich Feierliche biefer Beerdigung", dei der mur "die Nachtgallen schuchzten mie der Mont schem", soliblern. Gemis gilt es viele, und daug gehren besonders wir Deutschgestzläubige, die das Schweigen scherilich ze sierlich sinden mie das Roben, und die einen Beistlichen in Nabbinertracht, der sier Geld eine Predigt hält, nicht als die Erhöbung der Meise erleben, aber bier fommt es nur darauf an, daß man Schillte durch biesen Mitte zu werder stemeln wollte und den Josephennen Werberderbande, genannt "Orben", nach an.

Der Verfaffer fragt mit Recht, mas ober wer Br. Bog berechtigte, den iconen Gichenfarg, ben ber Lifchler toftenlos anbot, abzuschlagen und ben Armensara anguord-

nen, und fahrt bann fort:

Gerade dieser asche Erfolg Schwabes den Verbrechern gegenüber durch die Orodung der Ölfanntmachung beweift uns, was erst ein Goethe jur Natung Schillers hätte tun fennen, menn er sofort nach der Regriffung biesem unter Toedung der Veröffent-lichung gute ärzliche hölfe verschafts hätte. Goethe war in ganz Teurschland bekannt, dirt er das Verbrechernsche des hochgarderbreres Gerags Kart August von Reimar bei diese Malak ausgehoben, so hätte er enicht nur Schiller gehossen, sie sich ohne Schwertschreiber der kannt der Verschland der Verschland

"Der Leichnam rubte bereits in ber Erbe, ben Bestimmungen bes Orbens über bie Beerbigung

ber Leichen Abtrunniger mar Genuge gefcheben."

Unfere fo auffallenden Entbedungen über die auch im gitierten Brief (fiebe oben) be
1 Siebe "Rriegsbete und Bottermorden" von Erich Ludendorff, 76. - 80. Taufenb.

tonte ftumpfe Gleichgültigteit ber Familie Schiller ber Tatfache gegenüber, baß Schiller punnig Jahre hindurch im Maffengrad rubte, wird wohl ihre Erflärung barin finden, bai man fie auch nachruftlich bebrochte. Bellwig weiß ferner zu berichte

"Auffällig ift noch ber Umfand, das man bie Onintellickenen Goliffers in gerabus sehnender Weiter unterflubt, omboll Solliffer betreif für feine Samilie bei Ebgelien gefeng hater. Der abged ficher in der Orbensgeschiebe nicht pereinzelt da, daß man bie Samilie, beren Ernübere man gemerke fatze, werde Gebe pereinzelben inder, best ert auch der Goliffere Schen zu. Die Samiliangen wurden von Angebrigun toder, best ert auch der Goliffere Schen zu. Die Samiliangen wurden von Angebrigun bes Juminatenorbens veranlaßt, teilweife gingen auch Gelber unbekannter Berkunft ein ...

Es liegen fic noch eine große Anjahl bochft verbachtiger Erscheinungen ausjahlen . . . Ebenfalls ersubr Wieland auf feinem Gute Domannfftabt erft nachträglich ben Lob Schillers."

Das Bichtige an bem Bericht in ber "Gachfifden Landeszeitung" ift vor allem, bag ber Berfaffer ber Schrift offenbar ein Br. ift. Er weiß febr gut und ficher Beicheib über bie Morbe, bie ber Bebeimorben getroft und unbefummert um bie ftrengen Staatsgefeke bis jur Stunde ausüben tann, aus benen er alle Jahrhunderte binburd ftets ungeftraft hervorging, mabrend alle Raubmorder oder Morder aus irgend einem perionlichen Rachegefühl beraus von einer eifrigen Staatsanwaltichaft und einem Beer ber Kriminalpolizei in ber Regel aufgefunden und jum Tobe verurteilt werben. Diefer Bericht tonnte auch rubig im Jahre 1910 und 1911 in mehreren Folgen ber "Gad. fifchen Candeszeitung" fteben, obne daß fich eine Staatsanwaltichaft veranlagt fühlte, nun einmal bem ja beute noch bestehenden Freimaurerorden und Juminatenorden und auch ben tatholifden Bebeimorben grundlich auf Die Finger gu feben und ihre gebeimen Drobeibe unter bie Lupe bes Staatsgesets ju nehmen. Bang ebenfo mie Ablmarbts Schrift "Mehr Licht" ohne folde Rolgen blieb und meine Preffeauffate und biefe Schrift und por allem bas Bud "Rriegsbese und Boltermorben" feinerlei berartige Madmirfung gehabt baben. Bas gebt es auch bie Staatsanwaltichaft an, bag Gebeimorben im Canbe bluben, die fich bas Recht bes Berichtes über Leben und Tob von Staatsbürgern nehmen, bie bem öffentlichen Staatsrechte bie Tobesftrafe nehmen mollen, aber felber eifrig die "abtrunnigen Brr." und bie unbequemen freien Deutschen jum Tobe verurteilten und ermorbeten.

Mahrend ich bie neue Auflage, bas 26, bis 30, Laufend, ergange und in Drud gebe, ericheinen in bem "Sachfifden Ungeiger", ber bie Fortfegung ber "Sachfifden Lanbesgeitung" ift, unter dem Litel "Die Bahrheit über Schillers Tob" Die Beröffentlichungen des Jahres 1910 und 1911 von dem feinerzeit unter Dednamen febreibenden Berfaffer jest in umgearbeiteter Form unter feinem Ramen Sugo Mever. Wir find nicht in ber Lage, die neue Auflage auf bas Ergebnis marten ju laffen, ba mir ja aber bie alten Beröffentlichungen in der letten Auflage icon bekanntgegeben baben, ift dies nicht nötig. Obwohl Sugo Meper fich genau wie ich vor allem auf die authentischen Quellen von Archenhols und Julius Schmabes Beröffentlichungen über Rari Lebrecht Schmabes Mitteilungen ftust, obwohl die Auffate des Jahres 1910 und 1911 gang genau wie Ablwardt und ich bauptfachlich ben Muminatenorden als Morder nannten, fügt Sugo Meper nicht etwa gu, bag ich gang richtig gemelbet babe, fonbern nach feinen Ungaben muß ber Lefer unbedingt annehmen, ich hatte falfc beichulbiat und er babe richtig. juftellen. Die Illuminaten babe ich icon in ben erften Auflagen bes Buches als eine Rombination von Jube, Jefuit und Freimaurer gefennzeichnet, benn tatfachlich murbe burd ben Juben Beifhaupt eine jefuitifche Gebeimorganifation gefchaffen, Die vom Bochgradbruder Knigge dann mit ber Freimaurerei burch freimaurerifches Ritual verschmolzen murbe, "bie Schergen Dapoleons" maren alfo bie, bie ich nannte. Doch foll uns biefe Untlarbeit des Berfaffere die Freude nicht verringern, daß die Beit, in

ber ich wegen meiner Beröffentlichungen ber Ferschungen über bie Logenmorde an den großen Zeiten sie "geiftestrant" ertlart mutre, nun vorüber ist, daburch, daß "Digo Meper seine Entpüllungen wieder an die Öffentlichteit bringt. Wir geben das Weientliche der Vereissentlichung des "Der sachliche Anzeiger" Dr. 14, 8. Jahrgang, Sonnaben, den 4. Neril 1931, wieden

"Die Bahrheit über Schiller von Bugo Meper."

"Aber Golflere rafelfahrte Ente ift in tester Zeit wie gefrechen um gescheichen werben, beiner, ba frau Menfelte Abenderef, ib Gemacht bee bedamten Generals, bie Ernscherf, ib Gemacht bestehnten Generals, bie Friedere beziehtigt batte, Golfler ermerbet ju babn. Dassielbe behangtet auch ber frieber autiemtiffen geriedesgeschspechente Dernam Alliemselt festamt wegen seinen Joneburt internergesche in feiner 1910 beraussgegebenm Brofchüre "Mehr Licht". – Dur tegt er ben Jeluten bie Ermerbung Gedieren ur Bab

Bas ift nun Dahrbeit? - Furchtbare Bahrheit ift, bag unfer größter Deutscher Nationalbichter Briebrich von Schiller gewaltsam burch Morb aus politischen Gründen - beseitigt worben ift.

fagte er ju bem jugenblichen leon) ift euch viel ju groß!"

Diet jeber ift jum Martgere ber varetanbilon Sade, wie es Schiller genein mer, gebern. Goller wufe, nob ger mit feinem "Milbilden Left" nicht nur bes Spekielb ber Deutschen Batter landeliche angefinmet batte, sondern bas bannt fem Schiffal befiggelt war. Geine bezhöhtigt berfeitung abs dem fal, preus, So, jur reben Ronging Luis, beischungt eine Inn. So firt Schiffen als inchanntes Werblich eines Deutschen Freisrichtlehen mit als ber Aufrabe tes Grunge Prentiens, Berr Liber nach Schiffens Technichtlichen mit alle ber Aufrahmen feinen Ginnig mit Betwener und werte bemiltig vom Genationnister Bertel Papageben feine Clinge in Between und were bemiltig vom Genationnister Bertel bestehen."

Der Derfalfer pericht bes weiteren nur von den "Schergen Vlapelenes", flatt bie flebeimeren lieber zu beigheine, die der Moreb do ausstihren, und felt beien Meed an Schiller völlig der Erschieng Palms, Andread hefres und der Schillsten Offiziere zeich, wöhrender et demit doch gerabet flat deweift, das Ulapoleon leibt andreaties. Mittel, so die flandeschilde Schightigung amwandte, wenn sein, "Schergen" arbeiteten. Aber die Gebeimerden leibt arbeiteten mu Untergange des Deutschen Wolfes durch gebeimen Mored der Freiherfahrer und der Meuleiterung der Schulgen und Schlachten durch Err. Diffiziere. Unbefümmert um dies Alweidungen der Darfellung, der grüße ich diese Geröffentlichungen, denn, demoh Dugo Moren meines Bissinen nicht ehnst odt Gelagnbeit wie ich datte, durch eine Reicherende der Mittellung der Schulgen den Gelagnbeit wie ich datte, durch eine Reicherende der Melten Wertern der Gelagnbeit wie ich datte, durch eine Reicheren der Offentlichter Werten.

ien leichter glauben, weil er nicht wie ich umgeifert ift vom Saffe ber überftaatlichen Machte und umflutet von ihrem wibermartigen Schlamm nieberfter Verleumbung.

Doch weit mefentlicher aber ericheint mir ber Umftand, bag ich, mabrend bas 18. und 19. Zaufend meines Buches im Bolte treifte, erft erjuhr, daß die "Gadifiche Canbedgeitung" mitteilt, baß fie recht mefentliche Zatfachen, Die ich mubfelig fammeln mußte, icon in ben Jahren 1910 und 1911, und gwar mit weit großerer apobiftifcher Gicherbeit ausgesprochen und an Sand ber gleichen Quellenichriften belegt batte. Bas beweift bas? Mun, es beweift, bag noch febr viele "Schergen Navoleons" leben, ja gang befonbere viele von biefer Gorte in ben Schillerverbanden und Gefellichaften am Ruber fein muffen, wenn biefe Zeitungveröffentlichungen in zwei Jahrgangen noch einander ericeinen fonnten und bennoch in ber Literatur und Preffe vollig totgeschwiegen murben. Es banbelt fic bod mabrlid fur alle bieje Schillerverbande nicht um eine Rleinia. feit. Gebe Debenfachlichfeit aus bem Leben bes großen Deutschen fammeln und beiprechen fie voll Gifer, und wenn bier mit Giderheit behauptet wird, bag Gdiller bem niebertrachtigfien Morbe, ausgeführt von feinen "Freunden", unter Einweihung Goethes felbft anheim fiel und ben graufamften Qualen preisgegeben mar burch bie Art ber Bergiftung, banach wie ein Berbrecher beerdigt murbe, bann ichweigen fie alle, ichweigen fo febr, bag eine Zeitung bas Ungewöhnliche tut und bie gleichen Auffabe im Jahre barauf noch einmal veröffentlicht, um bas Totidmeigen gu brechen. - Guer Schweigen verrat Euch, 3br Brr !!

Ja, fie fedweigen so vertreffisch, des, wenn ich ver brei Ishren nach Stuttgart fulr, um nich burch die maßgehenble Perstänlicheit ber Schillerforsstung, durch den Mitbegrünber und Leiter bes Schillermuleums von Marbad, herrn Eiseintra Dr. Dit Schitter, belichern ju sassen, des Endheiters ber Bertreffischen mit großer Freundlicheit stundenlang im Muleum mit wielen Einzelbeiten der Dechmente vertrauf gemodt weret, von ibm streundlichenseit eine gange Angahl michtiger Bidere gesieden bekomme, aber von ibm gar tein Sturkenwert dars eine erfügliche und gestellt gestellt der Beitzelenwert dars eine erführe erfahre, dab bie "Eschäubung eines Logenmordes an Schillte in langer Abhandlung leich, die ich vollege gebracht und belegt gat. Weit mehr als die Abhandlung selch, die isch völlig mit meinen Darftelungen becht, beweist uns ihr Schiftla bes Torgesswerenes, auch den mit Schillerin fanger über Schieden der S

Mun belfen die Ableugnungversuche nichts mehr, das merkt auch ein Teil der Presse son, auch eine Ausstüberungen das Was einer "Aushauffen der innigen" nennt und Lügen als "Zitate" aus him auftisch, dar andermeitige Schüllers Morb son aus unbehinder als Taslade mitgeteilt werden. So lesen wir in "Worden des Geites Schüllers der Bereit gegen der Bereit 71 uns folgendet:

"Bluck feitet fic Golfer an, in feinem "Demetrien" den Giptel feines Arctindigungsvellens nertlimmen. All Richter und Armen policif fieder e. die Erzegoliandwert wer sich, einem greuchfischer erze der Bertellen aber der Bertellen und bestehe der Bertellen der Bertelle

Der Zod Schillers ift von duntlen Geheimnissen umlagert. Es ift benen, die ein Interesse baran baben, daß bier das Duntel anbalt, gut gelungen, die Aufmertsamkeit der Menschheit von bieten Kaftelt megulenten. Und de Gediller icon eite Jahren mit Aufreitung ber außerien Willeumstraßt gegen die Krantheit amgetämpft hatte, fo scheint es von außen geteben nicht weiter verwumten.

berlich, bag ibn ichlieglich ber Tob binmegraffte.

In einem Feiten fieden ihm un wiederschild bei Bedauptung flieftniss erheben worden, Schiller ist einem anütlichen Zeuber gestehen geheren des Opper einer ablieft der gemachtien geworden, die an ihm ihr Justig ausgesit habe. Die Art, wie in den gemeinten Breisbirten die Aufmerkantel und den Auffeld des Feder Schillers gesteht worden ist, ist volleigt nicht gerabe die dem Gegenkade entgerechnete. Es papern fisch de politiker Janaafsmus und pifferischer Dietzlanfsmus, Und des file annehmende, de Kaparen fisch de politiker Janaafsmus und pifferischer Dietzlanfsmus, Und des file annehmende, de Kaparen fisch der politiker Janaafsmus und bisfortiger Dietzlanfsmus, Und

Num bringt dieser Lieenziat die von mir längst veröffentlichten Beweife, ohne zu erwähnen, boß er sie meinem Buche entnimmt, aber die Haupsfache ist, unsere Entbullung wird, wenn auch ohne Anführungzeichen, wiedergegeben, weil das Wolf erwacht. Er führt noch aus:

Der Berfasser nimmt also mein Beweismaterial, leitet das Gleiche daraus ab, aber da er nicht die Geheimerden nennt, die die Untat befahlen, und überdies Eprist ist, wird er seineswegs "wahnssinnig" genannt. Doch das Wesenstliche ist ja nur, daß das alleitige Abstreiten nicht mehr verfängt.

Das vergriffene Bud von Karl Cebrecht Schwabe ift in Georg Kummers Werlag, einig, neu erschienen. Der Werteger bat mich einen Teil biefer Schrift abruden zu bürfen, und beute schen wir die Frührte biefer Zat. Die "Wolft am Sonntag" von 20. 11. 1932 und eine ganze Neisje anderer Zeitungen, die mich noch vor furgem "madnfinnig" schrein, bringen lange Mussie "Mas Märste von Weimer", in benen sie meine Beweisführung abbruden und angeben, Schwabe habe sie im Jahre 1852 gebracht.

Eine neue Zeit bricht an, der Mord an Schiller genügt ben Deutschen vollkommen! In bem Mord an Schiller wie an bem Mord an dem Erzbergogstronfolger erkennt das Deutsche Wolf das Weien der Geheimorden und wird zu unserem Kampfe als dem einigen Wege der Boltseretung erwachen.

Die "Kraniche bes Jbitus", die die Morber verraten, fliegen in dunklem Schwarme ber offenen Theater, in dem das Bolt die Tragodie der Gegenwart ansieht, und bie Morber des Holitus rufen ibr verräterisches.

"Sieh' ba, fieh' ba Tomotheus bie Kraniche bes 3bifus!"

## 12. Das Traueripiel über Schillers Tob und Totengrab wird beflätigt. Gefdrieben in ber zweiten Dezemberbalfte 1935.

## 1. Die Goethegefellichaft gibt "famtliche Dotumente", tein Beugnis ift gurudgehalten worben.

Wir haben uns nun noch mit bem gang türglich — im Movember 1935 — veröffentlichen Bude, "Seillters Zob und Befattung" vom Murg hecker us berfallen, bas in ber Infland und Auslandsbereffe als die gründliche Widertegung beites im Igher 1928 in erfter Auflage erschienenn Buches gefeiert wird, soweit es ben Frevel an Ködlier behandt.

Das Hoter ist. Duch wird nun im Gegenteil meine Beweiststörung unendich bereichen, Bieles, mas die sienerzeit une wuntanfen tonnte und beshald noch nicht ernähnte, wird jest Brmisheit, Das Buch bringt serner gang ungewollt reiche Beledung iber eine Kanprissenies, wie wir sie bieber mur von spreimaurericher Seite fannten und eine solche Jülle unteriewiliger Selchtwiederlegungen, das die gerubenne Betracht ung ber Einzelbeien bieberude führ erfehrert wie. Deile es sich bier um das Seinen unteres großen unterblichen Nichters Schüller bandelt, do wurde es mir möglich, voll Buch der Geschegelesselbeit mit gründlicher Unterschunkterfamteit ausgruchenen, obwoh Such der Geschegelesselbeit unt gründlicher Unterschunkter ausgruchenen, obwoh einen Ton gegen mich anfolsögt, der sonft im Dekumentensammlungen um literarischen Möbertenmen um Glüde niche Sitte ist.

Debetreigungen jaum erum misst eine file bei Deutschen etwas beifchämenbe, aber auch wieder etwas humsriftische Zaflache der Kulturgeschichet, die nie wieder ausgulössen ein wird, wer der vom is jere keinen. Just zu der zeit, Chele 1935, zu der ich das siedente meiner philosophischen Werte "Das Getstlied der Belter, eine Philosophie der Kulturen" veröffentlichte, ein Duch, das, ebens, wie die siedes zu ihm gebörgen, vorangsgangenen aus meiner Feder, die Geotbeggefellschaft und gar manches, was sehr nade zu ihr gebört, um einige Jahrbundertein überleben wird, vom ihr ein Bach veröffentlich wirt, welches auf Seite 287 und 288 die bentwürdigen Werte gegen mich anzuwenden für geboten

aleiden bie große Auseinanberfegung nicht bebarf.

Sieben Jahre schwieg die Geethegesellichaft trat bes "Untheile", bas das "verderbliche Bud" in einer Sache unseres Boltes anrichtet, nur weil ich Mathilde Lubendorff beiße; anstatt sofort zu antworten? — Sie wagt es anscheinend, mir die "reinen", "durch feine Unwahrbeit bestedten" Waffen, die sie von sich fordert, abustrechen, d

fle über "Burechtbiegen" flagt. Wir merben ig feben, wie von feiner "Unmabrheit befledt" fie ben Beweis biergu in bem Bud führt. Aber bamit wir gleich von Anbeginn an flar feben, mas biefen Buch ale "reine" und "von feiner Unmahrheit beflectte Baffe" crachtet, und baburd auch fofort begreifen lernen, medhalb ber Berfaffer und bie Goetbegefellichaft folde Baffen bei mir vermiffen mußten, fo bringen wir als erften Auftate ber Untmore bie feierliche Berficherung auf Geite 289, um bann ju feben, mie biefelbe erfüllt mirb. 2Bir lefen:

"Bei ber Sauptwersammlung bes Jahres 1934 hat in ber Sigung vom 25. Dai bie Goethe, Befellichaft in Weimar burch ben Dund ihres Prafibenten ihre Abficht verfundet, "eine Schrift ju veranstalten, in ber nach nochmaliger genauefter Prufung ber beutiden Dffentlichteit famtliche Dolumente juganglich gemacht merben follen, bie ben Tob und bie Beftattung Schillere betreffen". Diefe Schrift liegt bier por. Wir tonnen ber Bahrheit gemaß verfichern: Rein Zeugnis, von beffen Dafein wir mußten, ift jurudgehalten worben, nichte ift verheimlicht worben, felbft bas

Unbedeutenbe tritt ans Licht." Betrachten wir nun, wie der Berfaffer feine feierliche Berficherung, famtliche Do-

tumente auf ben 361 Geiten, von benen 284 Geiten ausschlieflich ben Dofumenten gewibmet finb, ju bringen, erfüllt bat. Gein Beriprochen, "felbft bas Unbebrutenbe an bas Licht treten ju laffen", bat er, mie mir bunft, voll gehalten, Rur einen Laien muß es recht fcmer fein, bier bie Gpreu vom Beigen gu fondern. Aber biefes Berfprechen, Unbedeutendes an bas Licht gu gieben, barf niemals jur Befahr merben, bas Bebeutenbe unter ben famtlichen Dofumenten in vollem Miberiprud mit ber feierlichen Buficherung gurudgubalten. Dicht mabr? Man

hore und flaune! 1. Unter ben gefamten Dofumenten fteben mit Recht bie grundlichen Mufteichnungen Rarl Leberecht Schmabes und barüber binaus bas, mas fein Gobn, Dr. Julius Schmabe, in feinem Buche: "Schillers Beerdigung und die Auffuchung und Beifebung feiner Gebeine (1805, 1826, 1827)" fdreibt. Giebe unter "Quellenprobe" G. 209.

Diefes Dotument, bas ich bei meiner Beweisführung hauptfachlich verwertet babe, ift von großer Bichtigleit. Barum aber fehlt unter ber Sammlung famtlicher Dotumente, bie nichts gurudbehalt, unter anderen i. B. jener Bericht, auf ben fich meine Borte Seite 87 ber erften Auflage 1928 und porftebent auf Geite 115 oben be-

gieben?, ber bei Somabe Seite 118, 4, Beile von oben beginnt;

"Bu bem Entiblus. Schillers Bebeine non ber Bibliothet in Die Großbergogliche Ramilien. gruft bringen gu laffen, icheint bie Anmefenheit bes Ronige Ludwig von Baiern, im Auguft 1827 beigetragen ju haben, ber einen Anftog barin fant, bag bie ehrwurdigen Reliquien in einer abnlichen Beife vermahrt wurden, wie man wol toftbare Dungen und andere Raritaten, nich: aber bie torperlichen überrefte verebrter und geliebter Tobten vermabrt."

Diefes Dofument fehlt bei Beder, Muf Geite 358 ergablt er aber über die gleiche Angelegenheit und beweift burch feine Borte, bag ibm ein gang anderes Dofument porgelegen baben muß, bas er nicht bringt, alfo aud jurudbebalt, benn bort beißt es: "In ber Racht vom 27, jum 28, Muguft mar Lubmig I, von Bapern in Beimar eingetroffen.

Ergriffen batte ber Konig am Morgen bes 29. Muguft por bem haupte geftanben, bas einem Ronige bes Beiftes angebort baben follte; wir burfen vermuten, bag er auch vor jenes einfache Behaltnis getreten ift, bas bie jufammengefesten Gebeine barg. Er hatte, fo mirb berichtet, fein tiefftes Migfallen nicht jurudgebalten, ben Schabel zwar unter bemfelben Dache mit bem Rorper, aber boch getrennt von ibm ju finden; ein afthetifder und fittlicher Biderwille hatte fich in ibm emport gegen bie Mufbemabrung fo beiliger Reliquien an profanem Orte."

Beder bat uns bas Dofument, worauf er fich bier begiebt, auch vorenthalten, benn Schmabe berichtet nicht, baß es gerade bie Aufbewahrung bes Stelettes getrennt vom Schabel (entsprechend ber Forberung bes Aberglaubens ber Brr. fur bie Berurteilten) war, bie ben Ronig emport hatte. Bier ift alfo noch ein zweites Dofument gurud.

gehalten, von beffen Dafein ber Berfaffer meiß.

Doch noch meit Schlimmeres ftelle ich im folgenden feft. Es werben entgegen ber feierlichen "mabrheitgemaßen" Berficherung Dofumente, von beren Dafein bie Goethegefellichaft und ber Berfaffer gewußt baben, auch bann jurudgehalten, wenn ber Ber-

faffer teineswegs jum mindeften beren Inhalt im Buche bringt.

2. 3m Abidonitt 6 ift gezeigt, bag R. L. Schmabe, ber fich bei Schillers Beerdigung foon fo boch verdient gemacht hatte, ale er fpater Beimarer Burgermeifter war, Schillers Schadel beimlich und gegen ben Billen ber firchlichen Behörben aus ben Saufen permefter und permefenber Leichenteile bes Maffengrabes rettete, ebe biefe alle jufammen vericharrt merben follten. Er fand ben Schabel, ließ ibn von Unatomen prufen und fette alle Dube baran, ben Schabel bann auf bem Friedhof murbig beerdigen ju tonnen. Muf Geite 86 ber erften Muflage, auf Geite 114 ber Muflage 44 .- 47. Laufend zeigte ich bann, wie Goethe nachtraglich, ale die Emporung ber Mitwelt muchs, ein Gedicht fdrieb, in welchem er vollig unmahr behauptet, er babe im Grabgewolbe ben Schabel gefucht, Diefes Bebicht fieht auch in Beders Dotumenten und ift icon ju Lebzeiten von Sochgrabbruber Goethe felbft veröffentlicht worben. 3ch ermabnte ben Zeitungtampf, ber fich im Jahre 1845, alfo 19 Jahre nach Schwabes Schabelfund, erhob. Er beweift, bag bie Offentlichteit nicht nur nichts von ber Babrbeit mußte, nein, burch Goethes Bebicht und burch Edermanus unmabre Darftellung aus bem Jahre 1837 betrogen mar. Das von ber Goetbegefellichaft fo oft angeführte Bud Julius Schmabes enthalt bies fur bie Streifjrage über bas Berbalten Goethes fo wichtige Dotument auf Geite 131 bis Geite 154.

Ein Anonymer batte unter ben Buchftaben 3, 28, R. im Januebeft 3, 1845 Seite 192 bie Babrbeit uber bie Tatfache furs angebeutet. Der Schreiber gab babei Boethe bie Sould, bag im Jahre 1805 fein feierliches Leichenbegangnis fur Schiller veranstaltet murbe, Dun brachte bie "Allgemeine Dreugische Zeitung" einen Artitel vom 10. April 1845 bes Dr. E. Sallmann, ber fich nicht vorftellen tann, bag all bas mahr fei, befonders ba er perfonlich von Edermann eine genaue Mustunft erhalten hatte. Diefer, auch beute noch fur mahrhaftig gehaltene Edermann, beffen Berichte über feine Unterredungen mit Goethe beute noch fur unantaftbare Babrbeit gelten, bat bie völlig irreführende und vom 2. Sate an völlig unmabre Angabe gemacht (Somabe Seite 134):

"Der Grofibergog .. habe im Jahre 1826 Goethe beauftragt. Schiller's Bebeine aus bem Grabe nehmen ju laffen. Bei ber Eroffnung bes Grabes habe es fich gefunden, bag bie Geibemanbe mifden demfelben und brei anderen anftogenben Grabern eingefturgt und ber Inhalt ber vier Braber burdeinandergefallen mar, Es feien baber Die Rnochenrefte ber vier Leichen berausgenom-

men worden, und Goethe habe aus benfelben bie Gdiller'iden ausgelucht . . ."

Mun folgen noch Einzelheiten, worgn Boethe Schillers Schadel erkannt habe. Man pergleiche folde gehäuften Unmahrheiten mit bem Zeugnis Schmabes, von bem ich auf Geite 110 ff. berichte, auf Grund berfelben Dofumente, bie bas Beder'iche Bud anführen muß! Dit jenen Edermannichen Lugen bedte fich bann freilich bas unwahre Gebicht Br. Goethes! Dr. Sallmann forbert in feinem Artitel ben in bem Janusbeft genannten Schabelfinder Rarl Leberecht Schmabe, ober, falls er nicht mehr lebe, feine Rachtommen, auf, Die Tatfachen ju veröffentlichen. Im 10. Juni 1845 veröffentlicht nun Julius Schmabe in ber "Allgemeinen Dreußischen Zeitung" furs ben mabren Zatbeftand und fundigt an, bag er bas authentifde Aftenmaterial uber Schillers Begrabnis, Auffuchung bes Schabels und ber fpateren Beifegung ufm. veröffentlichen merbe. Dr. Sallmann, ber fich unterbeffen am 7. Mai überzeugt hatte, bag Goethe felbit bas irreführenbe, unmabre Bebicht ju Lebzeiten veröffentlichte, ichreibt an Julius Schmabe am 11. Juni 1845:

"Ich folug nach, fand biefe Angabe genau richtig, und gewann nunmehr bie Aberzeugung, bağ Goethe von dem Berdacht, als habe er fic das Ihnen gebuhrende Berdient der Dervor-luchung von Schillere Schabel beilegen wollen, gar nicht freigiptrechen ift. Die Art und Meife, wie Goethe biefe Berfe bruden ließ, ift febr sonderbar, Offenbar hat

er bie Aufmertfamteit bes Lefere barauf lenten wollen . . .

Diefe Sonderbarteiten feten es fur mich perfonlich aufer Ameifel, bag Goethe porfichtig verjuden wollte, ob es ibm gelingen murbe, die Mit- und Dadwelt glauben ju maden, bag von ibm bie Auffuchung ber famtlichen Schillerichen Gebeine ausgegangen und ausgeführt fei. Dreifter bamit bervorjutreten, burfte er nicht magen, weil er fonft befürchten mußte, von Ihnen angegriffen ju merben . . . ber Zwed biefer Zeilen ift, Gie bringend zu ersuchen, in ber versprocenen vollftanbigen Befanntmachung ber betreffenben Aftenftude bieje Tatface nicht aus übergroßer Schonung fur Boethe verfdweigen ju wollen. Sie murben baburd boppelt Unrecht banbeln, einmal gegen fich felbft und zweitens gegen bie Dadmelt: Denn letterer ift nur um bie reine Babrheit, ohne irgendwelche Rudficht ber Perfon ju thun ... gur ben Ball, bag Gie in Ihrer Befanntmadung meines Artifels erwähnen wollen, bitte ich Sie ausbrudlich binguptugen, baf ich meine Meinung geanbert habe, feitbem ich am 7. Mai erfahren, bag bie Berfe icon von Goethe felbft auf fo mpftifche Beife veröffentlicht morben finb ...

Berlin, II. Juni 1845. E. Sallmann, Dr." Diefes Dotument ift eine fo mefentliche Beffätigung meiner Beurteilung bes Betragens bes Br. Goethe und feiner Berfuche, Die Dachwelt über Die Babrheit feines Berhaltens bei ben ungeheuerlichen Berbrechen an Schillers Gebeinen ju taufden, bag Archivbireftor Beder es vielleicht ungern fiebt, Reineswegs aber barf er es jurudhalten, wenn er feierlich verfichert, nichts jurudjuhalten, fogar bie fur bie gange Streitfrage unbedeutenden Dotumente gu bringen. Belch eine Jrreführung ber Lefer, welch ein Bruch ber feierlich gegebenen Buficherung, bag nichts gurudgebalten

und nichts verfdmiegen mirb! Die Tatfache ift ericutternt und ich hoffe, ben Lefer nicht burd .. Gewohnheit" ab. guftumpfen, wenn ich noch einige weitere Beifpiele folder Burudhaltungen in ber Beder'ichen Ausgabe "famtlicher Dotumente" nenne.

3. Es feblt bas Dolument (fiebe Geite 92\*), bas mir befonbers wichtig mar, um jene Berichte ber Schmalbruftigfeit bes ,tuberfulofen Schiller" ju miberlegen, Raro. line v. Bolgogen, bie Schwagerin Schillers, fdreibt in "Schillers Leben", Geite 329:

"Zwifden breiten Schultern molbte fic bie Bruft."

Scharffenftein fpricht in feinen Erinnerungen von ber

"Berausgewölbten Bruft."

4. Muf gleicher Seite fcrieb ich in meiner argtlichen Untersuchung ber Anamneje Schillers auch ben wichtigen Musfpruch bes Mediginers Schiller, ber uns in die Lage fest, feine eigenen Berichte über fein Rrantfein richtig ju merten. Schiller fdreibt:

"Bir Mebiginer find barin ubler baran als andere, weil unfere gurcht por Rrantheit mifroftopifche Augen bat, weil wir taufend Wege mehr entbeden, Die Die Rrantheit ausfindig macht. Aber eben biefe Befanntichaft mit ber Daterie liefert noch ungleich mehr Grunde ju unferer Berubigung."

Diefes Dotument fehlt unter ben ,,famtlichen Dotumenten".

5. Geite 93 meines Buches fteht bas fur bie aritliche Biberlegung ber anobiftifch ficheren Behauptung, Schillers Erfrantung 1791 fei ichon Lungentuberfulofe gemefen, fo michtige Musfage ber hausargte Schillers, Dr. Starts und Dr. Konradi. And biefes Dolument fehlt unter Beders ,,famtlichen Dofumenten"!

6. Auf Seite 94 ftebt aus Scherr, Band 3. Geite 233; Belter ichreibt aus Berlin an Gnethe:

"Der unvermutete Tob unferes lieben Schiller bat bei uns eine allgemeine und ftarte Gen-

Das Dotument fehlt unter ben "famtlichen Dofumenten" Beders!

\*) Bon fest ab nenne ich nur noch bie Seitemablen biefer Muflage,

7. Auf Seite 95 führe ich jur Feststellung der einander widersprechenden Berichte über Schillers Lob bie Leipiger Zeitung vom 14. Mai 1805, die also 8 Tage nach dem Tode Schillers erschienen ist, an:

"In Beimar ift am 9. Map einer ber erften Schriftsteller Deutschlands, herr hofrat von Schiller, an ben Polgen anhaltenber Krampfe mit Tobe abgegangen."

Der Berfaffer wußte von dem Dafein der Leipziger Zeitung, benn er bringt ja

Der Bertaper wugte von bem Dajein ber Lepisger gettung, venn er bringt ja felbft einen kurzen Bericht biefer Zeitung vom 2. 10. 1826. Aber bas michtige Dokument für bie aante Streiffrage vom 14. Mai 1805 ift gurudgebalten worden!

8. Mo emblich ist das so unendlich wichtige Dofument – siede Seite 107 –, aus met verbrorgeht, das Goefde bicht vor seinem Zode selbst das Lügengewede von dem tottansten Schiller gereisst und wenigstens im Reinen geschoffenen Kreise einmal die Wahrbeit zu sagen wagt. In Johannes Scherr, "Schiller und seine Zeit", 3. Duch, Wertag Ofte Wisspan 1887, beiff es Seite 2226, daß Georbe sich den einkern Brief, den Schiller 15 Tage vor seinem Tode an in geschrieben bat, ausgebeben hatte. Er "pestate im Alten Tagent", wenn er beien Weise vertrausste gietet, un kannt

"Er war ein prachtiger Menich, und bei volligen Rraften ift er von uns gegangen."

Das Dofument fehlt bei Beder.

9. Goethe hat über Schillers Tob ebenso im Sinne des Geheimordens fich ausgesprochen wie über Mogarts Tob. Ich beinge Seite 105 biefen aus ben Gesprachen mit Edermann hervorgebenden Ausspruch, Bei heder fehlt entgegen feiner feierlichen Berficherung auch bieses Document.

10. Aus bem Reichtum jurudgehaltener Dofumente, die uns bas Nachwort bes Berfaffers felbft verrat, moge nur noch ein Beifpiel herangezogen werben. Er fagt auf Seits 317:

Seite 317: "Wir tennen aus ben Aften bie Lifte ber vierumbsechzig Leichen, bie in ber Zeie von 1755 bis 1823 im Kastengewölbe beigefetst worben fint; Schiller ift ber beriumbfünfzigfte Gaft, ben fie

verzeichnet." und auf Geite 346/347:

"Dicht einmal ein vollftandiges Bergeichnis ber" (in bem Massengrab Schillers ftattgefundenen) "Beifehungen mar vorhanden, weber bei der Landichaft noch im Oberfonssthorium; die Jührung bieser Liste war der ungelenten hand bes Zotengabers Briefte überfalfen gehiben.

Wo ist das Dokument mit der wichtigen Totenlisse? Der Verfasser weiß darum und hat es gurüdgeschlen. Es genägt nicht, daß er ums einen Bruchteil der Namen nennt, selhst wenn unter diesem Bruchteil 2 Brr. der Weimarer Loge sind; die Zurüdbattum ist unsedeuerlich anvescholts feiner streitsfichen Versicherung!

So viel an jurudgehaltenen Dofumenten, deren Dafein ich u. a. weiß, oder durch herrn heder soeben erfahre! Die Werscherung, "nichts jurudzuhalten, nichts ju verbeimlichen", wie treulich ist sie doch erfüllt. Wie beschloß doch die Goethogesellschaft durch ben Mund ibres Orafibenten?

"Cine Gorift ju veranstalten, in ber nach nochmaliger genauester Prufung der beutiden Offentlichteit fömtliche Dotumente juganglich gemacht werben follen, die ben Tob und die Beflattung Gilders bereffen."

Und was verficherte Seder von feinem Buche?

"Biefe Schrift liegt bier vor. Wir fonnen ber Wahrheit gemäß versichern: tein Zeugnis, von bessen Jasein wir wußten, ift zuruckgehalten worden, nichts ift verheimlicht worden, selbst bas Unbedutenbe tritt ams Licht."

2. Die "reinen Baffen" und andere Ungeheuerlichteiten.

Wir haben in bem vorangegangenen Abiconitte gesehen, in meld erichütternbem Ausmaß bie Goetbegefellichaft und ber Werfasser, herr heder, ihr eierliches Bersprechen, samtliche Dolumente ju bringen, nicht zurückubalten, nichts zu werkeinlichen, nicht eingehalten haben. Betrachten wir nun junachft weiter, ob Beder feine Dofumente nun wenigstens unverftummelt bringt.

Die furien Ralendereintragungen Schillers werben uns wichtig fur die Rlarung ber Rrage, ob er, wie bie Literatur und auch Beder felbft in feinem Dadmorte immer wieder beteuern, ein Todestandidat mar, das beift ein Menfch, deffen Tob icon lange erwartet murbe, und bem niemand mehr ein langeres Leben ale bochftens noch zwei Sabre gugetraut batte. Um die Legende zu widerlegen, ift nun nichts fo geeignet, wie jene Ralendereintragungen Schillers, die uns flar bezeugen, wie biefer "totfrante Mann" lebte. Wie wenig Schiller mit feinem naben Tobe rechnete, geht allein aus ber Tatfache bervor, baff er feine Gintragungen ber ju erwartenben Gelb. einnahmen über feinen Tobestag binaus bis einschließlich 1809 machte. Er zeigt uns bamit, wie feft er fich mit bem Beiterleben vermurgelt fab. Die Ralenbereintragungen erfolgten in zwei Rubriten. In ber erften fteben außer ben Tagesereigniffen offenbar bie empfangenen Briefe und Schriftflude, empfangene Beluche und empfangenes Belb. In ber zweiten Rubrit fteben die von ibm abgefandten Briefe und Schrift. ftude, Befuche, die er felbft machte, und bas von ibm bezahlte Beld. Somit ift biefe fnappe Ralendereintragung jugleich ein Abrif ber taglichen Ereigniffe, eine Budung bes Briefmedfels und eine Abrednung.

Ferner bat der Kalender fein Geprage dadurch erhalten, daß Schiller, der mit Gertfe die geiftige Leitung des Theatere inne batte, fich viel um bie Regie betimmerte und febr häufig die Aufführungen besuchte, um dann durch feine Kreitit die Indentantur und bie Schausseitelt zu forbern. So fieben bein in der erften Nuberit

bes Ralendere bie Theaterftude eingetragen, bie er befuchte.

Es ift nun erfichtlich, wie infolge ber Gintragungen Schillere biefer Ralender baber für bie ernfte Rrage, ob Schiller eines naturlichen Tobes an Lungentubertulofe und Darmtuberfulofe ftarb ober nicht, feine besonders bobe Bedeutung bat. Die Eintraaungen von Reftlichkeiten und Empfangen bei Sof und von Thegterbefuchen fprechen eine fo beutliche Sprache jur Widerlegung ber Legende, bag Beder auch obne feine Buficherung, nichts jurudjuhalten, verpflichtet gemefen mare, juminbeft fur bas lette balbe Sabr von Schillers Leben biefen Ralender völlig ungefürzt zu bringen, Beder, ber verfichert bat, nichts gurudguhalten, nichts gu verschweigen, bringt aber die Ralenbereintragungen bes letten balben Jahres nicht vollständig! 3ch werbe bas im Berlag ber Cottafden Buchbandlung 1893 in Stuttgart ericbienene Buch ,,Schillers. Calenber" bes Dr. Ernft Muller jum Bergleiche berangieben, ber fich nach bem im Jahre 1865 ericbienenen Tert ber Ralendereintragungen richtet. Ich merbe ibn ungefürst bringen für biefelbe Beit, fur bie Beder in feiner Musgabe "famtlicher Dotumente" bie Ralendereintragungen bringt, und werbe bicjenigen fperren, bie bei Beder ju finden find. Alles, mas alfo im folgenden nicht gesperrt ift, ift von Beder jurudgehalten worden. Dachdem wir diefe Burudhaltungen betrachtet haben, merbe ich bann feine Unmertung, Die folde Burudhaltung enticulbigen foll, fritifc betrachten

|                | Ceptember                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                | Won                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Иn                                                                                                 |  |
| 3.<br>4.<br>5. | Cotta mit 2 Almanachen                                                                                                                                                                                                                                                                   | Goethe von Lauchstädt jurud<br>Lolo 5 Karolin<br>Gern hier gewesen. Körner durch frn. 2<br>Richter |  |
| 6.<br>9.       | Cotta, leste Correctur                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cotta. Woljogen, Gebr. Ramann bejahlt mi<br>59 Ribir.<br>Bar ich am hofe                           |  |
| 12-            | 52 Rtblr. von Diethammer                                                                                                                                                                                                                                                                 | mat im am Spile                                                                                    |  |
| 14.            | Seiffer aus Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| 15.            | Sat bas Theater mieber angefangen , Saalnire" II. Ib.                                                                                                                                                                                                                                    | Löfer 6 Chors                                                                                      |  |
| 17.            | 1" '                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sunf Rarolin an L.                                                                                 |  |
| 20.            | Rorner                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |  |
| 21.            | Bimmermann aus Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |  |
| 22             | "Got von Berlichingen"<br>Diethammer nebft 8 Karolin                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |  |
| 24.            | 192 Mibir, v. Ulmann Cotta                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |  |
| 25.            | Miethammer                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |  |
| 28.            | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote 15 Karolin.                                                                                   |  |
| 30.            | "Gög v. B." 3 erfte Afte. Burgunder vom<br>Ramann, daftir skutigs 39 Althir. Göpferdi<br>mit einem Schreibtlatender. Befoldung erbal-<br>ten mit ber Julage. Albyng für Kanglev<br>16 Okther. 19. Jür Almosen 2½, p. C.<br>10 Okther.<br>4½ Elle 11/4 breit Luch jum Oberrod<br>bestellt |                                                                                                    |  |
|                | Oftob                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ir                                                                                                 |  |
|                | Won                                                                                                                                                                                                                                                                                      | αn                                                                                                 |  |
| 1.<br>2.       | "Nathan ber Beife". Ramen bie ruffifden Fuhrleute. Ulmann mit Ludproben. Dabe ich vom iert. herzielb aus ham-                                                                                                                                                                            | Ulmann                                                                                             |  |

|     | Won                                                                                      | αn     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ı.  | "Nathan ber Beife". Ramen bie ruffifden Rubrleute, Ulmann mit Tuchproben.                | Ulmann |
| 2.  | Dabe ich vom iert. herzfelb aus ham-                                                     |        |
| 3.  | "Argwöhnische Liebhaber". Bar Louis Bol-<br>jogen mit bem Pringen von Burtemberg<br>bier |        |
| 4.  | Camrence aus Berbun                                                                      |        |
|     | "Luftige Coufter"                                                                        |        |
| š.  | "3 Befangene"                                                                            |        |
|     | Cotta mit 18 Eremplaren vom Zell                                                         | -      |
|     | Belin, mit R., ohne                                                                      |        |
|     | I Bergogin Louife. Goethe. id.                                                           |        |
|     | I Amalie. Rorner. Raroline,                                                              |        |
|     | l Lolo. Reinwalb.<br>Eb. M.                                                              |        |
|     | mit R.                                                                                   |        |
|     | Solo Solo                                                                                |        |
|     | Grieg                                                                                    |        |
|     | Weg                                                                                      |        |
| . 1 | "Be toller je beffer"                                                                    |        |

| 11. | Rarlindens Geburtstag<br>Füblte id mid wieber beffer | Rorner nebft 1 Zell                                                        |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13. | "Gou" 2ter Zeil                                      |                                                                            |
| 14. | Charlotte Ralb                                       | Barid am Sofe                                                              |
| 15. | "Luftige Schufter", Jahrmartt                        |                                                                            |
| 17. | "Shacmaidine" Cotta                                  | Rubolph Gage 6 Mtblr 12 Br.                                                |
| 18. | //                                                   | Licent 4 Mtblr.                                                            |
|     |                                                      | Steuer 13 Rthir, 13 Gr, 6 Pf.                                              |
| 19. |                                                      | Cotta, Dem Lifdler 39 Mtblr, 14 Gr.                                        |
| 20. | "Zauberflote", Rorner                                | 1                                                                          |
| 21. | ,,,,                                                 | Barid am Sofe                                                              |
| 22. | "Evelina", Cotta                                     |                                                                            |
|     | Bittich aus Berlin                                   |                                                                            |
| 24. | "Johanna von Montfaucon"                             |                                                                            |
| 25. | 110                                                  | Lolo 60 Ribir, conv. Gelb. Ulmann Zuch                                     |
|     |                                                      | f. Oberrod 25 Riblr. 2 Gr. Beute in Caffa übrig behalten 238 Riblr, 20 Gr. |
|     |                                                      |                                                                            |

Ramann bezahlt mit 39 Rtblr. "Zuranbot" Bar Cour "Der Puls". "Ariadne" Befellicaft bei ber reg, Bergo. gin

Baare von Brebari für 43 Rtblr, 21 Gr.

Dem Schloffer bezahlt 8 Rtblr. 3 Gr. Für Bolg 3 Rtblr.

|    | November                                                  |                                                           |  |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|    | Won                                                       | Ήn                                                        |  |
| 3. | "Don Juan"                                                |                                                           |  |
| 4. | An ben Prolog gegangen                                    |                                                           |  |
| 5. | "Corfen". Cotta                                           | Flopholy 5 Rthlr. 16 Gr.<br>Zimmermann 4 Rthlr. 12 Gr.    |  |
| 7. | "Pagenftreiche". Cotta                                    | 14 Riftr. Solg vom Bauer 4 Ribir. 14 Bagen Stode 2 Ribir. |  |
| 8. | "Die Jafr. v. D." Prolog fertig                           |                                                           |  |
| 9. | "Je toller je beffer". Einqua ber Erb.                    |                                                           |  |
|    | pringeffin, Drafentation                                  |                                                           |  |
| ٥. | "Ball. Lager" "Co maden fie's in ber Comobie". Rad tmufit |                                                           |  |
| ١. | Common : 012 41 maj 11                                    | Cour                                                      |  |
| 2. | "Borfpiel" und "Mithrib"")                                | Cour                                                      |  |
|    | Seuermert                                                 |                                                           |  |
| 5. | hofball. Bar Goiden bier                                  | Lolo 141/2 Thaler                                         |  |
| ł. | "Ball. Lager". "Beibe Billets"                            |                                                           |  |
| ٠. | Ball bei Braf Reug                                        |                                                           |  |
| ۶. | Muf ber Reboute gemefen                                   |                                                           |  |
| ١. | "38fr. v. Dr L"                                           |                                                           |  |
| 3. | Barid am Bofe                                             |                                                           |  |
| ٠. | "Dagenftreiche"                                           |                                                           |  |
| ). | "Baffertrager". Eruftus                                   |                                                           |  |
|    | Sur Cottas Rechnung 520 Sithle, erhalten                  |                                                           |  |
| ١. |                                                           | Lolo 12 Rarolin, Reft in Caffa 360 Rthi                   |  |
| 2. | Beinhandler Gerth aus Frantfurt a. D.                     | Erufius. Rorner, Gofden, Rochlit, Cole<br>Beburtstag      |  |
| ١. | "Chers und Ernft". "Jari und Bately"                      | 0                                                         |  |
| 5. | "Bausfrieden"                                             | Boiden, Wittid                                            |  |
| 3. | "Argwöhn. Liebhaber"                                      |                                                           |  |

26.

27.

28.

29.

30.

31. "Mitbribat"

|     | December                                                                                                                |                                                                                                       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | Bon                                                                                                                     | Υn                                                                                                    |  |
| 1.  | "Z e I I"                                                                                                               | Satte ich in Caffa 316 Riblr.                                                                         |  |
| 3.  | "Gefdwifter". "Elbonbocani" Zimmermann                                                                                  |                                                                                                       |  |
| 4.  | Boiden, Rorner                                                                                                          |                                                                                                       |  |
| 5.  | "Stille Baffer"                                                                                                         | Bur hol; 13 Riblr. 8 Gr. Bir 3 Past wollene Strumpfe 7 Riblr. 12 Gr.                                  |  |
| 8.  | "Gob v. Berlichingen"                                                                                                   |                                                                                                       |  |
| 10. | "Reife nach ber Stabt"                                                                                                  | Gofden, Rodlit,<br>Korner mit bem Boripicl                                                            |  |
| 12. | "Mabden von Gurina"                                                                                                     | i i                                                                                                   |  |
| 13. | Cotta                                                                                                                   | Erufius. Sabe Brebari bezahlt                                                                         |  |
| 14. |                                                                                                                         | Cotta nebft Boripiel                                                                                  |  |
| 15. | "Bafferträger"<br>Bon Bremen 40 Boutl. Portwein, 10 Boutl.<br>Malaga, bafür Fracht bezahlt 5 Rifile. 12<br>aute Grofden | Elfan 29 Ribir. 6 Gr. fur Baaren                                                                      |  |
| 16. | 1 7                                                                                                                     | Bar ich am Sofe. Lolo 12 Rarolin                                                                      |  |
| 17. | "Bageftolgen". Un Dhabra gegangen                                                                                       |                                                                                                       |  |
| 18. | Goiden, Cophie Brentane                                                                                                 |                                                                                                       |  |
| 19. | "Mathan"                                                                                                                |                                                                                                       |  |
| 20. | Befolbung erhalten                                                                                                      | Colo 170 Rthlr. fachfich, Ulmann fur Lein<br>wand 17 Rthlr. 22 Gr. Intereffen fu<br>192 Rthlr. = 3.6. |  |
| 21. | Rorner. Buchhanbler aus Roln                                                                                            | 1                                                                                                     |  |
| 22. | "Elbonbocani". "Barmbergige Bruber"                                                                                     | 1/2 Rif. Bolg vom Bauer 4 Ribir.                                                                      |  |
| 24. |                                                                                                                         | Cotta. Boiden                                                                                         |  |
| 25. | "Portrait ber Mutter"                                                                                                   |                                                                                                       |  |
| 26. | "Sufften"                                                                                                               |                                                                                                       |  |
| 28. | Sifdenich                                                                                                               |                                                                                                       |  |

Nanuar 1805

|            | Bon                                     | Ήn                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         |                                         | Reujahrsgelber: Dennftabt 1 Lbors, Muller<br>Rrifeur 3 Rtblr. 16 Gr. Gernbarbt 1 Rtblr |
| 2.         | "Luftige Schuffer"                      |                                                                                        |
| 3.         | , , ,                                   | Abends ju Thee bei ber Groß                                                            |
|            |                                         | fürstin                                                                                |
| 4.         | Goichen mit Journal ber Frauen. Rochlis | Abends ju Thee bei ber Berg<br>Louise                                                  |
| 5.         | "Evelina" ~                             | 1 Rif. Buchenhol; vom Bauer à 8 Dithir                                                 |
| <i>'</i> . | "Coettna"                               | 12 Gr.                                                                                 |
| 6.         |                                         | Mm Bofe                                                                                |
| 6.         | "Bilbfang"                              | Lifland burd Dels                                                                      |
|            | //                                      | Cotta 4 Bogen bes Carles                                                               |
| 8          |                                         | 1 fleiner Bagen Stode 2 Ritblr, 12 Gr                                                  |
|            |                                         | 1 Riftr. 1/2 weich 1/2 bart Bolg vom Baue                                              |
|            |                                         | 7 Ntblr. 12 Gr.                                                                        |
| 9.         | "Ariabne". "Jurift und Bauer"           | Barid Abende bei ber Bergogi                                                           |
|            | more and cause                          | Mutter                                                                                 |
| 2.         | "Deferteur", Dab. Unger aus Berlin      | 1 Rarren Bolg & 2 Ditbir. 12 Br.                                                       |
| 3.         | "                                       | Am Sofe                                                                                |
| 4.         | "Amerifaner"                            | Burbe ich mit ber Dhabra fertig, nach 2                                                |
|            | I "                                     | Tagen                                                                                  |

| 16.<br>18.        | "Mitichulbigen"<br>"Burgergeneral"<br>Beute ift Daerbaur von Berlin burchgetom-<br>men, Dabe ich bie Schreibmaterialien er- | 1 Kiftt. 1/2 hartes 1/2 weiches à 7 Rthlr.<br>12 Gr.<br>An Cotta bis jum 14ten Bogen Carlos                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.<br>20.        | halten von Kirms<br>"J. Aurore"                                                                                             | Beute Lefeprobe von ber Phabra                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21.               | "Rleinstädter, deutsche". 34 Athlr. von Görner aus Jena. Aus herrnhut. Erufius<br>"Berfohnung"                              | Görner.<br>Rörner                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24.<br>25.<br>26. | Salamann in Jena                                                                                                            | Rochlig. Erufius Bolgogens bezahlt 51 Riblr. 17 Gr. 1 Wagen Eichenholz 8 Riblr.                                                                                                                                                                                                          |
| 28.<br>29         | Beder aus Dresben<br>Cotta<br>Korner                                                                                        | Ball bei ber Bergogin Mutter                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30                | Iffland burd Dels. "Dhabra"                                                                                                 | Brebari murbe ich foulbig fur 2 Weften<br>4 Rthlr. 12 Gr., fur i P. hanbicub 12 Gr.                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Febru                                                                                                                       | a r                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Bon                                                                                                                         | Яn                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                | "Brobfinn und Schwarmerei". "Der Gelbft-                                                                                    | 1 Rift. Eichenholy 7 Dible, 15 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.<br>4.<br>6.    | "Aussteuer"<br>"Barmherzige Bruber"                                                                                         | Am Sofe, Carolinens Geburtstag                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.                | "Mitidulbige"                                                                                                               | An Schnorr                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.                | "Den Juan"                                                                                                                  | Batte ich in ber Macht ben Fie. beranfall                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.               | "Ball. Lager". "Go machen fie's in ber<br>Comobie"<br>Rodlin, Cotta                                                         | Fieberanfall in ber Racht.<br>Cotta. Beder, Erufius                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.<br>16.        | "Lorens Start"<br>"Camilla". "La Glace von Cotta"                                                                           | Geburtstag ber Großfürftin.<br>Conberhaufifde Belehnung                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.<br>20.        | "P ba br a". Schnorr<br>"Revanche". "Sausvertauf"                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23.               | "Soliman II."                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25.               | "Zancreb"                                                                                                                   | Gefchen, Cotta, Iffland mit Ophabra. Been-<br>zungen. In Paulus für Bücher         Pholomore. Rthler.           In Paulus für Bücher         70           In Dilithommer baar         104           Bon Görner         34           Für I Eim. Wein         32           240         240 |
|                   |                                                                                                                             | Davon abgegegen 195 was Cotta bezahlt 45                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26.<br>27.<br>28. | Abt Bogler aus Wien. Levi aus Berlin ,,Boben"                                                                               | Cotta                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.               |                                                                                                                             | Com                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    | M ä r į                     |    |  |
|----|-----------------------------|----|--|
|    | Von                         | An |  |
| 1. | Rorner<br>"Iphigenia", Oper |    |  |

| "Befdamte Giferfuct"                    |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Mus Salle                               |                                     |
| "Caune ber Berliebten".                 |                                     |
|                                         | An Körner                           |
|                                         | Bum Tee bei ber reg. Bergogin       |
| "Z e I I"                               |                                     |
| ,,                                      | 21 m hofe                           |
| Heautontimorumeno                       |                                     |
| Goiden                                  | Mittags bei ber Bergogin Dut.       |
|                                         | ter                                 |
| "Menidenbaf und Reue                    | 1                                   |
| ,,,.,,.,,.,,.,,                         | Abende bei ber Groufurftin          |
| "Litus"                                 |                                     |
| 114111111111111111111111111111111111111 | Um hofe gewesen                     |
| "Schwarze Mann". "3                     |                                     |
| Bauf. Cotta                             | Ein Eimer Burgburger Bein von Bapf, |
| Suri. Cotta                             | mofur noch 20 Rible, reftire        |
| "Duls". "Abelph und R                   |                                     |
| "Regulus". Beffelhöft                   | 10                                  |
| "Dregutus . Weifethelt                  | 2m Sofe                             |
| "Gelbftbeberrichung"                    | Louife, Reinmalbe. Gofden           |
| "Iphigenia", Oper                       | touife. Meinibates. Gefigen         |
|                                         |                                     |
| Boiden. Dab. Spagier                    |                                     |
| F. v. Bechtolsheim                      |                                     |
| "Oberon"                                | N A.                                |
|                                         | 1 Am Dote                           |

|    | Apri                                                        | I                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Von                                                         | Υn                                             |
| ı. | "Gefdwifter". "Dorfbabier. Reinwalbin                       |                                                |
| 3. | "Berfuchung". "Savojarden", Frommann                        | Frommann. Paulus nebft 45 Mtblr.               |
| 5. |                                                             | 4 t.m. )                                       |
|    |                                                             | Reinhard burch Berba                           |
|    |                                                             | Graf burm Derba                                |
| 6. | "Je toller je beffer"                                       |                                                |
| 2. |                                                             | An den Ergtangler nebft Borfpiel und<br>Dbadra |
| 4. |                                                             | Am hofe                                        |
| 5. | hempel Buchhandler "Banard"                                 | Stein in Breslau. 3fflant (burd Corbema        |
| 6, | Griesbachin                                                 |                                                |
| 7. | "Scherz und Ernft"                                          |                                                |
| 8. | "Beidwifter"<br>Brimm von Beibelberg                        |                                                |
| 0. | "Schatgraber". "Die Berfuchung"                             |                                                |
| 1. | "Chaditates . "See Seriawang                                | Am Bofe                                        |
| 2. | "Beidamte Eiferfuct"                                        | Rorner burd Chlers                             |
|    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     | 3ft Chère Mère gefommen                        |
| 4. | "Chatgraber". "Biebertunft b. 3."                           | In die Griegbachin                             |
| 5. | 0 . m = r . // mis av . i.//                                | Rorner, Gofchen                                |
| 7. | "Laune ber Berliebten". "Migverftanbnis"<br>Oper. Gopferbt. |                                                |
| 8. | Oper, Copieror,                                             | Am Sofe                                        |
| 9. | "Rlara von Sobeneichen"                                     | am sport                                       |
|    | Poffverm. Soubert aus Bremen                                |                                                |

Wir ichen wie viel herr heder leiner Versicherung entgegen bier parichfalt! Wirwertichen der auch, wie wichtig das für seine Beweissiblrung ilt. Denn, wenn wir die Kalendereintragungen Schillers im April und den Settionbefund De. halfotes vom 10. Mai nebeneinander halten, so ist der letztere allein hierdung sich nier jeden Arzials ungeheurer Erug erwiesen, Im letzten Monate vor dem Sede foll Schiller mit einem "verfaulten" und einem vereiterten Lungenflüget und mit einem herzen, das "keine Mustelfafer" hatte, Imm Tehaert und Imm die höge gewesen sein!

Bie will nun Beder feine Berftummelung ber Kalendereintragungen ertlaren?

Seite 14 in ber Anmertung 1, 6. Beile von unten fchreibt er:

"Die jablrichen Ginragungen von Thaterfieden im Kalender beuten schweitig auf Abattebeliede bin, das ergibt fich schwarz, dass sie fie febr est mit den wirflich gelpielten Stüden nicht übereinstimmen, sie find daher undertüsstigt geflieben. Dur bei der Anflisprum eigene Stüde wire Schller nicht gefehl jaden: dies Bermerte find aufgenommen werben." Das ist eine merthwirbig akmertunal Dr. Ernst Müller faut in seinem Worwort

au Schillers Ralender (fiebe Seite XI):

"Die Aufführungegeit ber von Schiller notierten Theaterftude ift genau mit Burthardt, "Re-

pertoir bes Beimarifden Theaterb", verglichen." Umfo mehr mare es uns wichtig gemefen, wenn fich Beder nicht mit bem unbeftimmten "febr oft" begnügt, fonbern bie Tage und Stude angegeben batte, an benen bie Stude nicht mit bem Spielplane übereinstimmen follen. Bir batten bann unfererfeits feine Angaben überprüfen tonnen! Aber wollte er bas nicht, fo mußte er jum minbeften alle mit feinen Repertoirbotumenten übereinftimmenben Theaterftude bringen, Die Schiller angab! Bas nun gar feine Behauptung bedeuten foll, bag Schiller feine eigenen Stude ficherer befucht babe als andere, fo rechnet er mobl bier mit völliger Untenntnis des Lefers mit Schillers geiftiger Leitung bes Theaters, feiner Ubermadung ber Regie, feiner Rritit an ben Schaufpielern. Aber er bat bas in feinem Buche formlich dronifd ju nennende Difgefdid, bag er fich felbft entweber burch Dofumente ober fogar burd eigene Mitteilungen miberlegt. Den letten Theaterbefuch 8 Tage por feinem Tobe, am 1. Dai 1805, bat Schiller nicht mehr in ben Ralenber eingetragen und gerade biefer Befuch wenige Tage vor feinem Tobe galt nicht einem eigenen Stude, Beder teilt bas auch feinen Lefern an anderer Stelle mit! Seite 8 Anmertung 1 lefen mir:

"Das ift boch mobl berfelbe Abend gewesen, an bem Schiller und Goethe fich jum letten Dale geseben haben (fiebe S. 13). Das Stud bes hamburger Schauspielers, Theaterleiters und

Shaupielbichtere Friedrich Lubwig Schröber hießt "Die ungludliche Ebe aus Delitateffe". 8 Tage vor feinem Tobe hat Schiller bas Theaterftud eines Anderen besucht und

vorber nur feine eigenen?

Die Zurudhaltung ber Theatereintragungen ift ein umso größeres Unrecht, als sie noch bicht vor bem Tobe so jablierich find und die Eggende, die Steder wertritt, vollig wiberlegen. Die Berficherung aber, nichts jurudgubalten, lagt jeden Leser bestimmt alauben, in dem Buche wiellich auch alles zu bören!

Das wichtige Dofument wird alfo von Beder verftummelt und eine Unmertung

macht ben vergeblichen Berfuch, hierfur eine Rechtfertigung ju geben!

Siemit wären wir zu der Rolle der Hoteleischen Annerkungen zu den Dokumenten und jener der effigen Klammeen, die der Werfasse innehalb der Dokumente vornimmt, gefommen. Wie gerifen ein lehrreiches Beispiel beraus. Es liegt dem Verfasse, wie sein Nachword beweißt, sehr am Hoteleis bei "Kegende" vom billigen Sarg aus Tannendohi, in den Sölliste gesten wurde, zu widerlegen, Hierfür kringt er nun bei Zugenaussisgen, und pwar ein Zugnis des Dientes Sölliste-Arg flichen der Angeben der A

Schiller gemacht bat.

Das erfte Dofument, Die Ausfage Rubolphe, bringt ber Berfaffer einmal unter ben Dofumenten und einmal im Dadwort, aber unter ben Dofumenten auf Geite 102 ftebt es obne edige Rlammer, im Nachwort auf Geite 300 mit einer edigen Rlammer, die alfo vom Berfaffer felbft eingefest worben ift. Im übrigen ftimmen beibe Wiebergaben im Bortlaute, nicht in ben Gabzeichen, voll überein. Wir bringen gunachft bie Musiage mit ber edigen Rlammer (G. 300):

"Bie ich nicht andere weiß, fo war ber v. Schilleriche Gara vom eichenen Solge und mit eifernen Sandhaben, auch glaube ich, bag auf bem Sarg ein fleines Schild befindlich fein muß. Doch will und tann ich biefe meine Angabe [binfichtlich bes Schildes] teineswegs verburgen."

Bas ift bas? Dach "muß" fteht bier ein Duntt und auf Geite 102 fteht nach "muß" ein Semitolon. In beiden Sallen beweift die Interpunttion, erft recht aber beweift es ber Tert, bag biefe Rlammer völlig irreführt! Wenn Rubolph feine Ginidrantung ber Ausigge nur auf bas Schilb batte berieben wollen, fo batte er gang anders fprechen muffen; etwa: "Doch will und tann ich meine Ungabe bas Schild betreffend teineswege verburgen." Dber: "3ch tann bie gange Ungabe verburgen, nur binfichtlich bes Schildes bin ich nicht ficher." Diefe Rlammer ift alfo gang ungeheuerlich. Die Lefer, und beren wird es viele geben, Die nicht barauf achten, bag biefer Bufas nicht von Rubolph felbft ftammt, und bie auch nicht 200 Seiten nach vorne blattern, um mit bem Dotument ju vergleichen, werben verlodt, fich ber unbaltbaren Auffaffung bes Berfaffere anguidließen! -

Dem Befenntnis bes Dieners Rubolph, bag er fich nicht bafur verburgen tonne, baf es ein Sarg von eichenem Solge mit eifernen Banbhaben und Schilb mar, fieben bie Musfagen bes Lifdlermeifters Engelmann gegenüber, ber ben Garg gemacht bat.

Gruft flebenben beiben Garge an ber Morgen- und Mittagsfeite, ertlarte aber, bag er feinen

Muf Geite 109 ftebt gefdrieben: "Meifter Engelmann befah genau alle beraufgejogenen 6 Garge fowohl ale bie noch in ber

berfelben als von ihm gefertigt anertennen tonne. Es fei richtig, bag er Schillere Gara gefertigt; er babe die Leiche auch felbft mit eingelegt. Die Beerdigung babe, wie er fich febr beutlich und flar erinnert, febr fonell gefcheben muffen, weil die Leiche febr übergegangen gewefen, und alles fei mit moglichfter Roftenersparnis gefcheben, barum er auch einen febr einfachen Garg fertigen muffen, auf melden feines Wiffens nicht einmal ein Schild getommen fein murbe,1)\*) Gin folder mulen, auf weigen feine Guffen mich in einem Gewolbe wie biefem, wo fo febr bie Faulnis berriche und aller Pufrus felle, nicht febr lange. R. Schmabe," Ein zweites Dofument über bie Ausfage bes Lifchlermeifters Engelmann fieht in

bem Beder'iden Bude auf Geite 111:

"49. Bericht bes Obertonfistorialfetretars heber an bas Obertonfistorium vom 11. April 1826 . . Auf geschebene Dachfrage erhielt ich die Austunft, dag der Lischlermeister Begirtsvorfteber Engelmann, ben v. Schiller'iden Gara gefertigt babe.

Die Ergebniffe ber mit ibm genommenen Rudfprache find folgenbe.

Er erinnere fich noch recht gut, bag er ben v. Schillerichen Garg gefertigt habe, jeboch wiffe er nicht mehr mit Bestimmtheit anzugeben, ob es ein Sarg von [Giden-] Boblen ober [Zannen-] Brettern gemefen fei. Er glaube jeboch, bag es ein Bretterfarg gemefen, ba bie Beerbigung megen bes Ubergebens ber Leiche febr beidleunigt worben und bei bem Begrabnis überbaupt bie größte

Roftenerfparnis babe vormalten follen."

hier baben wir wieber einmal edige Rlammern. Engelmann macht gur gleichen Beit, wie die Dofumente erweifen, auch feine fehr flaren und ficheren Ungaben über ben Sarg, ber mit moglichfter Roftenersparnie ichnell angefertigt merben mußte, R. L. Schwabe gegenüber, Die Musfage bes Obertonfiftorialfefretars Beber jeigt, bag er fich nur an eines nicht flar erinnert, ob es Boblen ober Bretter maren, bie er verwenbete. Die edigen Rlammern aber behaupten, er habe gefagt, er erinnert fich nicht, ob es Eichenboblen ober Zannenbretter maren. Ein Rachmann belehrt mich, bag Bretter

<sup>\*)</sup> Dieje Anmerfung von Beder mirt meiter unten behantelt M ?

eine Stärke bis ju 27 mm, Bohlen eine solche von 27-48 mm haben, aber bie Begeichung mit ber holjart nichts ju tun hat. Im Großen Brockhaus 1929 fieht 3. Band G. 103:

"Boblen, ftarffantiges Conittholy."

Miso er weiß nicht, ob es flartkantiges Schnitthols ober Bretter waren und die edige Klammer mödte den Lefter verschen, ju glauben, Engelmann wüße nicht, ob es Eichenhols ober Tannendos war. hätten die Worter, Boblen" und "Nortetter, wirtlich soldsen Sinn, hann freilich wöre Engelmanne Angabe, dem Obertonsstlorial-leftetär heber gegenüber, der Angabe des Dieners Nudolph, der sich nicht mehr verbriggen tann sir siehen Aussiage, daß der Sarag aus Eichenholz war, etwas äbnlicher!!

Das find allerdings "reine Waffen" im Gefecht um ben Sieg. Wir wiffen nicht, ob ber Berfaster selbst fie biemal auch fuhrt ober, was uns sehr interessant mate, ob soon im Jahre 1826 ber Dherfonssterialstretat "Beser bie gleiche Dieigung zu solch

feltfamen edigen Rlammern batte!

Museumdiretter Hofter ahn vielleicht, daß troß solder edigen Klammern das Zeugnis des Schreiners selbst, der den Sarg angefereigt dat, nicht gang entfrässet ist. Er scheint zu ahnen, daß sich der Fechter an diesen Klammern doch nicht bei seiner Bebauptung mit Erfolg klammern könnte, und so flügt er seine Beneissührung numächst noch burch ein Ammertung. Bei dem Doelment der Seite 109, der ersten Aussign Meister Engelmanns, die so gang eingebend und sicher lauter (s. o.) sieht nach dem Worten wirkert eine 1 und au biefert linden wir des Ammertung 1: sie lauter:

"Des Lifdlermeifters Engelmann Aussage (f. bagegen Rubolphs Aussage Seite 102) ift unrichtig gemeien; von ibr hat bie Legende vom Armenbegrabnis Schillers recht eigentlich ihren

Uriprung genommen."

Das in allerband) — Heders Buch bat wei Teile. Der erfte ift die Sammlung ber Dolumente, ber weite "Madwort" genannt, enthält die sluhjeftive Bewertung biefer Arlumente durch ihn und die Schluffolgerungen aus den Dolumenten, die er giebt. Diese Ammerlung batte alse uurs weniger in der Ordumentensammlung schon siehen dursen, als er in einem "Nadwort" gang besonders eingebend die Gargfrage und diese Aussagen der Zeugen Engelmann und Mudolph bedandelt und bewertet Meer freitig, der Letter in den die Aussagen der Beugen Engelmann und Mudolph bedandelt und bewertet

Doch der Merkasse fühlt selbit, das er im "Madmoret" neh kröftig nachhelten mut, wenn das Schwierige erreicht werden soll, daß der Lese feine Denstraft völlig ein büsst und die selbst dezeuge Unstöerbeit Dudolphs für stöerer bält, als die zweimal bezugte Siderebeit des Schreiners, der es an sich son wissen muß, weil er den Sarz gemach bat, De soll denn das Nadwort vollenden, was die übrigen Bomilyungen begannen. Ich will diesen Blid in die Wertstate des Kunstdaues dieses Bau-

meiftere voll geben.

Die Klammer verwandelt den Inhalt des Dofumentes im Sinne des Bieles, die Kleinemer wird von einer Anmerkung an anderer Geldle gestükt, die das gewünsches Utreit als Catchage aufluggerier, und biefer Kunftbau wird dann noch durch einen felbhändig gedauten Schüpfeiter gestückert. Der Lefer mag beutreilen, ob selder Bau halten fann, wenn er nun bört, was das "Nachwort" gibt. Auf Seite 300 sieht furz wer der Neubelpflichen Ausgag mit der ominösen erfigen Klammer zu lefen:

"und auf Lichtermeister Engelmann geben alle die ichaurigen Schilberungen jurid, die einander in der Ausenalung der Dürftigfeit, Erdburnlichteit, Währbefolgteit des Sanges überdieten. Aber Engelmann ift ein febr unwertelfisser Zwege, obsieche 11850 ort fl. 3 jahre alt ist (am 22. April 1833 ist er gelterken, 62 Jahre und 7 Monate alt); Schilber einftiger Diener, der wodere Registrater Mutoly, faci ein treuteres Gerbachteis.

3d bin völlig gefchlagen, befonders weil der Berfaffer ben feltfamen Beweis der Un-

juverlässighti des madrem Lischlermeisters und Beierkoorstebers Engelmann aus bem Ebensalter auch noch einfohrsäntt: der Zauge ist unzwerfalle, "ödgleich" er erft 55 Jahre alt ist! Da muß ich nun aber zwei deingliche Fragen an den Werfasster Vermertung ber Dochmente im einem Beneist von, auch eingelte Aussagan von ihm, dem Mujeumsdiretter des Goetheardivs zu beingen, die er nicht durch Dochmente beige hat. Das kann ich jetzt eigentisch unt, wenn mir hoper Hoten mittellen lässt, ob man nach dem 55. Lebensjahr wirtlich unzwerfassger wird und den an de vom 155. Jahr visitlassig ist und 1. Jahr zuverfassger wird und dem de ich stellen muß, ist dann noch, wie alt ist er selbst, und in welchem Monat wurde er gederen? —

Doch tehren wir nun jur Dokumentenbehandlung und ju sehr Ernstem gurüd. Wir betracht nach einen zweiten Jall einer seiten Franzisch ist auf Seite 27 ff. der Dokumente bes herrn Hofer sieht her Brief vom 19. Moi 1805 bes Br. Hustet, beschieden in ben letzen Zagen vor bem Zade behanbeltz, am Br. herzog Karl August über Krantheit, Zod und Settion Schillers Auf Seite 33 lefen wir bem Bericht über ben 8. Mai, also ben Zag vor Schillers Tod. Da beißt es:

"Er betam China mit Senega vornittigas und nachmittegas Serpentariai") und jwei Senfjüge auf die Waden."
Au 1 sied als Annertung: "Aristolochia serpentaria, Vicainisse Schlangenwurgt."

Diefe Ammertung ist eine Ungebeurlichkeit, Eine Ammertung unter einem Dotument, bie der Berfalfer selbst sein, auch eine Angebeurlichkeit, Eine Ammertung unter einem Dotument, bie der Werfalfer selbst sein, die der Juhaft des Dotumentes abbigen, d. b. in eine Richtung sestlegen, die das Dotuments selbst nicht gist. De. Juhafte sereite am Br. Karl August, "Serpentaria", nichts weiter. Der Apocheter Julius höffmann om Weimer gab für den 36. Rechenschaftericht des Schwädissischen Schillervereins 1931/32 Austumft über al 1e Meditamente, die Dr. husche in seinem Briefe nennt und gibt sür "Serpentaria" an, daß es sich um "Kadix serpentaria" von "Artstolochia serpentaria" der vieginische Schlagemeurgel gehandet son

Alfo 3 Jahre nach Erscheinen bes "Der ungesühnte Frevet" wird fich über diese Mittel bei einem Avosseter ertundigt, und 1935 erscheint schon die Auskunft bes Aposseters in dem Buche der Goethe-Gesellschaft wie eine Latsache! herr hoeder sinder nur notig, die Auskunft des Aposketers für das eine Meditament zu geben, für

"Serpentaria"; bas ift febr intereffant!

Das Buch bes Direttore Beder will bod bie Thefe miberlegen, bie von bem Mrst Dr. med, Mathilbe Lubenborff, ber überbies im Gegenfat ju ibm bie Biele und Bege ber Bebeimorben grundlich tennt, aufgeftellt ift, bag Schiller, wie fein Begrabnis und bas Schidfal ber Bebeine mit Sicherheit erweifen, bas Opfer eines Mordurteils des Beheimorbens geworben ift. Gie nimmt eine Bergiftung in einzelnen Schuben gweds Bortaufchung eines Rrantenlagers nach ben Dolumenten als bas Mahricheinlichste an. Will Archivbirettor Deder fie miberlegen, fo barf er bie Urfunde nicht im Sinne feiner Thefe abbiegen, fonbern er muß fie gefälligft gang fo laffen mie fe ift, wie er bas bei ben anderen harmlofen Debitamenten auch tit. Es fteht "Serpentaria" ba, ju Deutid: Schlangenmurg, Es gibt 12 Arten von Schlangenmurg, barunter ift eine, die fur die Thefe bes Berrn Beder, Schiller fei eines naturlichen Tobes gestorben, verwertbar ift und es find unter ben 12 Schlangenwurgarten einige, bie meiner Those entsprechen, unter biefen habe ich bie Mahl! Bill alfo Ardive birettor Beder ein Dolument nicht umbiegen, nicht vergewaltigen, ibm nicht einen Inhalt anbichten, ber feiner Thefe willtommen ift, will er mit "reinen Baffen" gegen meine Thefen fechten, fo muß er entweber jebe Unmertung unterlaffen ober in biefer

Annertung muß fteben: Es gibt 12 Artern Schlangenwurg. Es kann fich bier, wie der Apotibeter Julius hoffmann 1931/32 mitgetellt bat, um "Aristolochia" handen, bei früber medhignlich verwertet wurde, ober, wenn nicht meine Wersegung sondern bie des Gegneres, den ich widerlegen will, recht hat, auch um Cicuta, das ist Bu affert fol iertlin a.

Das ware ein Kampf mit "reinen Maffen". Er aber ware verbeerend für die Ber. bes Gheimorbens. Auf Seite 60 biefes Buches fieht ber Werflaut jenes benfruirbigen Drobbiriefes des Be. Jimmehorf an Leffing, in bem er ihn ermahnt, ut um, was der Orben ber Freimautre von ihm mit Zuversicht erwartet, ein "Softates zu werben", aber, jo fabrt er sert.

"dem wibrigen Schidfale auf die eine ober andere Art ju entgeben, welches leider feine Tage verfürzte, muffen Gie ben Birtel nicht überschreiten, den Ihnen die Fremaurerei jedesmahls vorgeichnet ...

Das Todesutteil über Softates lautete: Bergiffung mit Shierling. Der Be. Dr. hufdte schreibt an Be. Karl August, das er am 8. Mai Shilter "Serpentaria" gegeben dade. Es bestehf sehr wohl die Wösslächteit, und wenn alle weiteren Indigien binggefügt werben, sogar eine sehr große Währlicheinlichkeit, daß Schierling bei Schierling bei Schierling bei Schierling bei Schierling bei bei Schierling gehandelt hat und bie verakricht wurde, um einen weiteren Schub der Bergiffung zu tätigen. Ich semme hierauf zurüch. — Diese Keipiele derjächte beitglich Dockmentsbandlung mösen ennläche

Run ein Blid auf Die "reinen Baffen", Die bann angewendet werben, wenn es nicht nur gilt, Die eigene These ju fichern, sondern Die des Gegners zu widerlegen. Gie

find ebenio ungeheuerlich

"tros biefer überfulle von Bemeismaterial hatte ich nicht fo apobiftifc von dem Mord gesprocen, wie biefe Zeitung" (gemeint ift die Gachfiche Landeszeitung 1910, Rolge 3, 4, 5, 6 und basfelbe

wieberholt im Jahrgang 1911: "Schillers Ende".)"

Ebenfo fagte ich ausbrudlich auf ber folgenden Geite:

"Mur weil ich es mir jur Pflicht gemacht hatte, nicht mehr als bie nadten, von mir ielbit geime benen Duellenftellen wiederzugeden, habe ich bie bringnaben Breidagmomente zegen chreinich Bos, gegen bie Emlachung bei gof ; meinem Weredoch der vollen Mirfollerschaft Geethes über bie Laticate ber Wergiftung auf Legenbefeht, alle nicht ermähnt, und nun jehe ich alles in biejen Aufjeben als Laticate veröffentliche.

Und was tur die Geethegefellschaft, die mit "reinen Waffen" durch Museum dierklor hecker den Sieg über mich erfechten will? Sie ficht gegen die Thefe, daß Wosh der Möcher sie um, haß Geoffe mit schuld an dem Worb sie, verheimlicht völlig, daß nicht ich, sondern die "Sächsische Landeszeitung" diese apoditrischen Meldungen bringt, und daß meine Bemeistübrung in 10 Abschnitten vorher gegeben und abgescholen ist, Weise das derer "Bir forbern ftartere Bemeife fur Goethes Schuld, als es oberflachlich allgemeine Betrachtungen find. Und fie follen und geliefert merben! Aus tiefften Nieberungen werben fie heraufgebolt.")

find. Und fie follen und geliefert werden! Aus tiefften Niederungen werden fie beraufgebolt.")

1) Wir berichten bas Folgende nach bem Buche: Der ungefühnte Frevel, Ausgabe von 1933, Sitte 134-143."

Der Lefer des hederichen Buches nuß bier glauben, es ftunden auf diefen genannten Seiten des Abichnittes 11 meine eigenen Beweisführungen über Boethes Derholten!

Und nun folgt die Ergablung einzelner Teile der "Gadbfiden Canbeszeitung" mit fritifden Etlauterungen, Nachbem heder alfe fo die "Gadbfide Canbeszeitung" in ienen Beilen wiedergaceben und frificter ibn. fabrt er auf Geite 332 ff. fort.

"Eine Chauergeldichte unterfien Grabes, bie ben Stempel frecher Erlmbung an ichmunger-Gerner traut, eine Schmibmeelle, aus einsterter Phantufe berausselberen ... Und beiefe ichmaßliche Machuret ... fell uns als juverläßiger Gerich gelten, als unsigseliken Cuthüllung ber unretifichen Bergänge. Diese Ombeles, ausgebant auf bewußter Umwahrhaftigfeit, sell bie Schulb Rechte erhörten.

ich febe einmal bavon ab, baf ich febr triftige Unbaltspunfte bafur erhielt, methalb die Auffalefolge in der "Sächlischen Landesseitung" von bem Jabre 1910 vor ibrer Bicderholung im Jahre 1911 feineswegs beantwortet murbe, die betreffenben Rulturacfellicaiten feineswegs gegen biefe "Subelei" eingeschritten maren, 3ch batte Unhaltspunfte bafur in bas Saus gebracht befommen, bag biefer "Subelei" Gebeimmiffen ber Logen quarunde lag, und besbalb fagte ich auch an einer Stelle, bag es fich bier wohl um einen wiffenden Br. bandle, 3ch babe aber abfichtlich, wie oben gefagt, meine Domeinführung niemals aus biefen Mitteilungen gefconft unt mich nicht mit ibnen identifiziert. Wie lebrreich murbe es, bag ich auf Unregungen bin biefen Abfduitt 11 meinem Buche anfügte, benn niemals batte mobl fonft Die Goetbegefellicaft ihre ..reinen Maffen" fo beutlich por allem Bolt, ig, ben Boltern ber Erbe gezeigt! Der Lefer ben Buchen ber Gnetbegefellichaft muß bei biefer Darftellung vollig bintere Lide geführe merben Er muß glauben, ich batte meinen Beweisführungen bie Ditteilungen ber "Gadifiden Candeszeitung" jugrunde gelegt und hatte mich voll auf ibren Boben geftellt. Barum gifiert benn ber Mufeumbireftor Seder bes Goethemufeums nicht aus ber "Sadifden Canbeszeitung" felbft, Die ibm jur Berfugung ftebt? Er faat ferner auf Geite 295:

"Man behamste, mit man bedamptet mit "Sicherbeit", "das Schüller bem nieberträchtigften Morbe, ausgehöhrer ven feinen "Freumber", metre Emmeilum Gesethe leich, andeimfel und ben graufamten (Innelm precisigagen mar burch bie Art ber Bergiftung-") Mer find biefe "Freumbe'? heinrich Bogie und ber Weitenneiche Spi-(")

1) Der ungefühnte Frevel, 1933, Geite 143,

1) Chenta G. 134-145."

An ben betreffenden Stellen meines Budee fieht nun aber: "Doch weit wesentlicher aber erfcheint mir ber Umfland, baf ich, mabrent bas 18. und

Dun referiere ich alles, mas bie "Gachfifche Canbeszeitung" mit apobiftifcher Sicherbeit behauptet und mas herr heder (f. o.) anführt, und fabre fort:

"bann ichweigen fie alle, schweigen so febr, baß eine Zeitung bas Ungewöhnliche tut und bie gleichen Auflibe im Jahre barani nech einmal veröffentlicht, um bas Lorichweigen zu brechen, — Einer Schweigen vereit Und, Ihr Drr.!"

Alfo tein Bort fage ich, bag ich bie von Beder genannten Behauptungen felbft

gabl — Wer das Wesse und die Wege der Freimaurerei stamt, der meis, wie sehr ich aber berechtig bin, ju sagen: "Cuer Schweigen verfal End Brr." Die Frei maurerei darf nach ibren Bestimmungen nie schweigen, wenn einzelne Brr., eest reid; nich, wenn die Freimaurerei schwis so stewere voor der bestimmterei schwissen der die Wesseldwicht ist, wet die die "Schwissen der Angeriser weiß! Das Schweigen verrät, ab bier Beinbestumente des Ordens der Witteilung juzumte sagen, das ber Tesse voor bestimbestumente des Ordens der Witteilung juzumte sagen, das ber Tesse voor bestimbestimmter des Ordens der Witteilung juzumte sagen, das ber Tesse voor die Vertagen bei der die Vertagen der die V

Mujeumbireftor Defer, der ums selbst sagt, daß er Ziele und Wege der Freimaurerei nicht fenut, taun das nicht wilfen, wohl aber weiß er, daß er den Tept auf der von ibm sitierten Seite neinen Budes "Der unacilinnte Krevel an Luther. Leffina, Meaart

und Schiller", Auflage 1933, in gang "merfmurbiger" Beife übermittelt!

Dun find "reine Waffen" der Goefbegeiellichaft gegeigt. Sie bliben und blinten sommelicht. Der Boefband der Geetleggeiellichaft gad den Auftrag ju beiefem Buch und bei es allo gelefen, der es veröffentliche wurde, so schwist er denn der Auffalfung ju fein, daß sich sodie Waffen sür eine Goetbegeiellschaft ziemen. Ich bent bierüber nach, und es fällt nite unter vielem anderem den Bektoft Br. Goetbes ein, das Erleit veröffentlicht ein des Auftre Grie 1858 beinat:

"Im ernften Beinhaus war's, wo ich beschaute Bie Schabet Schabeln angeordnet pafiten; Die alte Zeit gebacht ich, bie ergraute.

Sie fielin in Reih getlemmt, die fonft fic haßten, Und berbe Knochen, die fich toblich ichlugen, Sie liegen treugweie, gabm allbier ju raften." . . .

Das Gebicht behauptet nach diefer Schilberung wahrheitwidrig ben Jund bes Schillkefladdels burch Goethe felbft. Ich bente auch an Edermanns Bericht, und ich glaube falt, ich bein zum ersten und einigen Male mit ber Goethegesellichaft gleicher Meinung, die Maffen ziemen fich!

## 3. Eine erstaunliche "Biberlegung".

Mun ein Wise auf die "reinen Waffens" des herrn heder, auf die Art der Gedluffolgerungen, auf die Selbfwiderfegungen und anderes Erstauntide bei seinen Werfuden einer Widertagm meines Budget Se ift au sich ein recht misliches Diug, weun ein Werf "Der ungesichnte Freel" sich auf den Werfen Eric Ludenborffs, die Bellen und die Wege der Freimaurerei an hand unnanfahrer Quellen nub unerschäfterlicher Tassachen nachgewiesen hoben, aufbaut, und es melbet sich ein Gegner des Vudes, der felbst uablet sich ein Gegner

"Bir tennen weber feine" (er fpricht vom Freimaurerorben) "Ziele noch feine Wege; wir tonnen baber nicht nachprufen ...."

und auf der gleichen Geite fagt: "Bir treten nicht in eine Untersuchung bes Bunbes und feiner Beftrebungen ein."

Entschiebet fich herr Heiter je, dann ist er jugleich unfahig, mein Duch ju widerlegen. Wenn einer ein wissenschaptliches Werf auf dem Gebiete der Cleftrigtali widerlegen will, do muße ich das derft die Renntnisse verfahrfet, auf denen tiese Werf fußt, sieht er aber in leinen Ertenntnissen nech vor den Entbedungen Galvanis, sie fun er fich nicht mit biefem Wuch frijftig auseinnahressen. Der Werfolste bei intat in feinen Musführungen bie Latfache, bag bas Beimar Goethes und Schillers unter ber Bebeimfuchtel ber "unfichtbaren Bater", ber Freimaurer und ber Illuminaten ftand, wie eine Art Marden, an bas er nicht glaubt, gang ebenfo mie ein Dhpfifer por ber Beit Galvanis Befdreibungen eleftrifcher Mafdinen unferer Lage als eine Art Marchen erachten murbe, an bas er nicht glaubt. Er moge fich merten, bag, mas ich ba fage, langft ermiefene Latfache ift. Das Deutsche Bolt ift es fatt, fich im Rreife berummirbeln ju laffen. Wenn es eine Ertenntnis gewonnen hat, und wenn fie bewiefen ift, fo fcreitet es weiter auf bem Beae biefer Erfenntnis. Der herr Direftor heder muß bie Pflicht tennen, wenn er fein auf biefen Erfenntniffen fußenbes Wert fritifc bewerten will, die Pflicht nämlich, fich gang grundlich mit ben Grundlagen gu befaffen, auf benen et aufgebaut ift. Wir lernten bie Beidichte andere begreifen, feit mir Biele und Bege ber Gebeimorben tennen. Der Logenmord an bem Eriberiog Thronfolger, ber ben feit 25 Jahren von ber Freimaurerei vorbereiteten Beltfrieg gegen Deutschland entfeffeln follte, ift 1. B. fur alle Beit ermiefen. Bir bebanten uns auch, immer wieber von porne angufangen, meil bie Untenntnis eines einzelnen über biefe Dinge nicht baran alauben will.

Tros folden Borbaltes mödte ich freilich Leineweg gelagt haben, bah Hofers "Wiberlegung" infolge seiner Unstanntnis über Ziele und Wege der Gebeimorden so unermeßlich reich an Selssmiderlegungen, unmöglichen Schluffelgerungen und anderem böcht Erstautlichen hätte sein mulifen, wie fe es tassächtig ist, aber vieles, mas er sagt, if für alle, die Liele und Wege des Orbens kennen, geradeg ein Gelächte ist, aber vieles, mas er sagt, if für alle, die Liele und Wege des Orbens kennen, geradeg ein Gelächte.

 tannter Teng. (Giebe Gödlers Calender Mar; und April.) Im Jusammendang aber mit den übrigen Dodumenten ift er eine Jumpsquabe für meine Beweisführung. 3ch werde noch eingebend darauf jurüfdemmen. Hier aber möchte ich nur darauf him weifen, im seldesse Gestleüp des Widerfprechs der Berfalfer begilft, wenn er an der Diagnofe Lungentubertulofe und leftundäre Dartmitberfulofe festhätt, und frage ibn: 300 an sei eis ert ma er ein E e is der 3ch dicht voch

1. Wenn ein gefunder Menich auf eine fur Die Angehörigen unerklarliche Beife

ploglich flirbt, und fie gu ihrer eigenen Beruhigung um bie Geftion bitten.

2. Wenn Staatsbehorben ben Berbacht haben, bag fein naturlicher Tob, fondern ein gewaltfamer porliegt.

3. Wenn bie Argte felbst vor einem so unerflärlichen Fall fteben, bag eine flare Diagnose unmöglich ift, und fie aus wisenschaftlichen Gründen flar feben möchten, baber bie Angeborigen um die Ersaubnis einer Sektion bitten, fie dann auch manchmal erhalten

Der Berfasser feult fich trot aller Aussagen ber Dotumente, bie ich noch eingebend bebandeln werbe, aus ben Standpunt, Schiller war ein schwer lungentubertulfer Mann, bem man faum 2 Jaber Echen noch jurtaute, ber yum Tode binfechte. Mar Lungentubertulofe in so bobem Grade in der Entwidsung, dann durfte sie auch sichere field nicht ben Arzien ein Räftst geklieden sein, Dr. husche beringt auch eine sehr lettenen, ann andere Bearinbung, die ich sieher freisig beiter die febr settlich ein, an andere Bearinbung, die ich spieter fritisch ettrachte.

Muf Geite 292 lefen wir:

"Als unmittelbare Tobesurfache gibt ber behandelnde Arzt einen Mervenichlag an, so nicht nur in ber für bie Offentlichkeit bestimmten amlischen Mittellung an bie Rirdenbeberde, sondern and in bem and ben Berges Arzt August erfattetten Bericht es auch bie Zeugin feines Todes, Karoline: "Es fubr wie ein elettrischer Schag über feine Zige ...""

Go fdreibt ein Mann, ber meine arstlichen Angaben im Jahre 1935 "widerlegt".

Er fteht ber Medigin fo fern wie ber Freimaurerei.

Eine Anfrage bei einem Mediginer hatte ibn vor ber Bloffellung bewahren fannen, beute von folder unmittelbaren Tobesursade ju fprechen, für die C. v. B. auch noch "eleftrische Schläge" berangeigen bartel Die Medigin tennt foon lange teinen "Mervenschlage" mehr. Diese Diagnose ift also in einem Buche bes Jahres 1935 eine Bloffellung oben gleichen.

Um die Legende von Schillers Lungentuberkulofe als Todesursache ju miberlogen, der santlide Dotumente über die Beit vor dem Tode, die mit erreichder waren, vollig widelfprachen, "librte ich zwei sowierlprachen," librte ich zwei sowie sowen des Boudenden, botte beide nun heder zu "widerlagen, De 93 gebe ich das Zeugnis von Heinrich Wos!

"3molf Tage vor feinem Tobe mar Schiller noch bei Bofe. 3d half ibn ichmuden und freute mich feines gefunden Aussehens und feiner ftattlichen Rigur im grunen Galatleibe, 3wei Tage

banach mar er im Chaufpiel."

und gede dann mein ärzischese Urteil ab, daß also Schiller nicht an Lungentuberkulose gestorben sein kann, weil selbst die Miliartuberkulose nicht innerhalb 12 Tage vom gestunden Ausselben zum Zobe führt, und von einem Alusstune inraends etwas gemeldet wird. Und wie "widerlegt" Beder biefe Latfache? G. 293:

"wir haben Zeugniffe genug, Die uns bas von fowerem Leiben berührte Antlig bes Dulbers idilbeen."

Wie, sollte Bog so gelogen haben? Sollte es über das Aussehen Schillers jum gleichen Zeitpuntt, also 12 Tage vor bem Tode, ein so entgegengefestes Zeugnis geben? Man hore und staune! heeter sihrt den Ausspruch des Dichters Gries an, der Schiller am 5. Oktober 1804 fab und derüber berichtet.

"Schillern jand ich beiter und ziemlich mobl, aber noch febr blag und abgefallen."

Dann führt Beder ein abnlich lautendes Zeugnis von Unichus an, ber Schiller ebenfalls im Berbit 1804 fab. Und bas foll nun eine Biderlegung, refpettive eine Berabminderung bes flaren Zeugniffes von Beinrich Bog fein, ber ihn 12 Tage vor feinem Lobe gefund gefeben bat! Beder bat mobl vergeffen ober er hofft, bag ber Lefer en vergeffen bat, baf feine Dofumentenfammlung etma 260 Geiten gupor 21 Berichte Schillers über feine bisber noch gang unerflarten 4tagigen heftigen Darmframpfe im Juli 1804 und bie banach mehr ale 2 Monate mabrende Schmache bringt. Die Beluche ber beiben, Gries und Anfchun, fallen in bie Beit biefer Rrant. beit! Beder bietet une bier wie an vielen Stellen Schluffolgerungen, wie man fie Schwadifinnigen vielleicht jumuten tann, Beit ein Mann mabrent einer Rrantbeit ein balbes Sabr juvor frant ausfab, besbalb foll er monatelang nach ber Benefung von diefer Krantbeit nicht gefund ausgefeben baben! Das Zeugnis von Beinrich Bof ift eine ebenfo grundliche Biderlegung ber Legende ber Lungentubertulofe, ein chenfo grundlicher Radmeis bes großen Eruges im "Geftionsbericht" wie Die Ralendereintragungen ber letten beiben Monate, baber benn bie verzweifelten Berfuche, bas Reugnie zu entfraften!

Ein yweites Dotument, dos die Legnote von schwerer Lungentnbertulos als Tobes urfache auf dos Maddreidschieft weiderlegt und den "Settionsbericht" entlaret, habe is im "Luchmoeffis Vollfwarer" um 9. 3. 1930 und im Abschmitt 10 (j. 6. 118) verössentlicht. Herter boltmarenfammulung, sendern mit im Nachwert und biber auf Seiter 294 bie Gettle aus dem Odmunent an, die auch ich brachte, das Dotument ist en Lageduch, herausgegeben von Albert v. Mitten, "Eine Jugend vor 1950." Hoefter wieder mitten, "Eine Jugend vor 1950. Sphern, Berlin, Georg Mittle 1950." Hoefter wieder

bolt nun mein ganges Bitat aus G. 92 (f. G. 118);

Leben führen wir' angeftimmt habe.

Sier lagt Mutius flar und deutlich, daß der Wirt ihm von just Begebenbeiter erjähtt: Einmal, daß die Gefellsont von Schiller, Goetbe und Wieland in seinem
Daufe zusammentam, und juscitens, daß Schiller noch 8 Zage vor feinem Zode bei
ihm luftig gewessen ist, Wein gerunten und das Lied "Ein freies Leben führen wir!
Boetbe und Wieland beiggen, so mare der Zert vollig andere gewelst, er datte laute Weiter und Wieland beiggen, so mare der Zert vollig andere gewelen; er datte lauten
missen: Der Wirter unferes Gelähaufes ergässte, daß er und 8 Zage vor Schillers Lob Schiller, Gesetbe und Wiscand jusammen in seinem Daufe gehabt bütte, und sie abs lied, Alein freise Veben ... "gelnungs nätten. Und wie wiederigs Dere Hodere beise sire die Vegende von der sowene Lungarunderfulse geradezu vernichtende Delument, das sich voille mit dem von Schirch Oss und mit Schillers Kallenbereinteragungen bedt? Dun, er fagt auf Geite 295:

"her tann Mutus seinen Bemahrsmann nicht eichtig verstanden haben; dem die luftige Taiele, nu der Schieler sein Nauberfied angestimmt hat, hat nicht "S Tage vor seinem Tode" – ach armer Schieler" – and bem Geabshaff julammen gestelfen, sondern auf einem Robentenaben im

Januar ober Februar 1804."

De aber tallier oon Sonithvoor es rogenteen Aropintiers des Cette 299, in inente aber, bag, Mir wind cum feri von jeber Zuneigung ju bem Orben ber Freimanten, meinte aber, bag eines ber ebelften Geldente, bie bas large Shidfal bem teutiben Belle gemacht bat, Arebrich Gedillen Debenfolden, von ju gut iff, um unter Berbrigung um Berialifoung um Warfalifoung um Warfalifoung um Berialifoung und gewonnen werben fam."

3d glaube faft, der Berr Beder führt bier ein Gelbftgefprady. - Der Eng.

länder nennt solden Worgang; "Seine eigenen Werte essen migen"; Der zweite Klischnit der Jeder'ichen Möberstagung; "Die B ei sie hie nu g" betreums ähnliche Schlußsigerungen wie der vorangegangen. Weil er von den die fen mis dien nud Begen der Freimaurerei nichts weiß, glaubt er, das Ficht ner Empirem, niere biefe Beistung dei der Farmilie Schillers nud dem Kreis der Freunde sei ein Ergandsweist. Auf die denkreitigen Worter von Frau v. Schiller, das fich den mensfaltischen Dingen im Weimar nicht mehr trauen könne, somme ich später gründlich zu sprechen, wenn ich bie wirtlichen Wergände nachweise.

Die Zeitgenoffen wunderten fich über die Eite, mit der Schiffler schen 2 Tage und oben abei seinem Zobe beigestest ist. Sie hatten sich nicht gewundert, wenn das dammte allgemeine Titte geweden wäre. Erns mittere einwandsseine Womenschiefen Womenschiefen wie Wentschiefung will uns Hotter nun überzungen, das solche eitige Bestattung dennoch im Bleimar Sinte werden int. Blein beiere von ein mit eiter 20%, das uns der vereinber 1800 das Kon-

fiftorium in Beimar verfügt bat:

"Dag feine Leiche unter gweemal 24 Stunden beerdigt werben jolle."

Solde Berfigung war in jener Zeit noch nofmentiger als beut, um eine Beerbigung eines Scheintoren ju verlindern. Und weit diese Berfigung beiten, glaubt hefer beweiten ju baben, das es Gitte war in Weiman, die Leichen nicht frister als nach zweimal 24 Stunden zu bestatten! Er füber um baum nach 2 Beitpieren zu der einder Bereibung an. Dur Schwadhfinigt finnen von soldere Schwieferung übergung werben. herr hefer bat nun aber eine Werliebe, fich selbst gerindlich zu wieder, legen, for treib es ibn, ums auf G. 28 ju bereuren, Goldlier bafter in ber Pachet von Samtsag auf Sonntag berdigt werben sollen, da ber tommenbe Lag ein Sonntag war, umb fabet fort:

"ein Lag, ber fur bie firchliche Dachfeier besonders willtommen fein mußte."

Seite 299 finden wir die gewohnheitmäßige Gelbitwiderlegung bes Berfaffers, benn ba beifit es:

"Im 18. Anguel 1800 berichtet ber Piarrer Johann Karl Schwanit in Mittelbanien bem Derbuffterlum: "Der meinem Anteaurritt find mehrmals Menichen ben Sonnabend gefiorben und ben Gonnafend bezalen worben.""

Mit anderen Worten, er beweist uns durch dies Dofinnent, wie beliebt wegen der Wohlschleit großer Teilinabine die Wahl des Sonntags für die Geerdigung und die fieldliche Keier war. so beliebt, das sie soaar us einer zu frischen Vererbauma Antasi mar. Ja, ber Berinfier heder hat fein Blüd! Im übrigen wird uns bie so febr eilige Bereidigung auch burch bir rasifer Bermeilung bes krichnam begründer, bie gan mie Moglart und Luther aufgiel. Diese rasso Bermeilung bes bageren Schillers anfang Mai fann nicht burch bie Edtion erflier merben, wie hefer fich von einem Art sigen ließ. Dei einer so gründlichen Gettion, wie ber Beried huldes is anglich werben ausgeschnitzene Organe nicht wieder in bie Leiche getan, bie nachber in einem Halligen bestatte merben foll lien von Intellian freie deich aber zieß nicht etwo eine rasidere Bermelung! Ein Imnag unter bem holflarg batte iebenfalle leicht bie eilige nacht- ließe Bestattun erben fres rasidere Bermelung!

Dann folgen ber schon angestübrte erschütternde Beneis, bas Engelmann ein umpertässiger Zeuge ift, obgleich er 55 Johre att ift, unb lang Zustübrungen über Barpsteile ber damaligen Zeit und hinweise auf die Beerdigungeschnung des Br. Konstilleraufers Binterer über bem Barppreis Schüters. Dies ist eine Berböhnung nierer Denstfratt, ba wir ja das betimmte Zeugnis des Societiers Engelmann baben und auf eine mittelbare Beneissibrung, noch dagu einer schletchsteiten Mechanung ohn Quittungssiegen, wirftlich nicht angewische find. Die Einschiechen Wechnun von den Scheinworden Einseswegs frei. Junninatenber, sehen wir is ihnen würfen. Davon noch spitzte!

Wir, die wir ja zum Giad Ziele und Wege der Freimaurerei fennen, wiffen, oh oh die mittermätigs Eumen 12 Ubr die "Indeitziel" per Gebeimerben ist, in welcher die von den Gebeimerben zum Jode Neutreilten ihr Negaddnis "ohne Gemange und Geleit" erfahren millen, Deinich Weg sog auch, das die Weerbigung auf 12 Ubr angelegt ist. Das Heterfick Buch bringt die fleg Angabe. Mur weil ber spätere Miggenreifert, Karl Erbercht; Godonde, entriffet über die Geleitungart Schliefter, einige Stunden werber den Konstiterialera Ginther zu betimmen verluch, ab Schliefter die die die Freise Berichten der die Verleichte der die Verleichte der die Verleichte das Schlieften Manfeten, sondern von Freunden zu Krafte der werde, verschiebt sich die Angeleste Deutsche etwas, der ma die er dem Konstitutialert mit der Empörung der Difentischeit vool, zihr die fennen Wenschaften fon die verleichte der Angeleste Einkand von den geste Verleichte fich die die Freise der Freunde kelegen muß, auch och sie fen der Verleichte Wentschaften und die fin "de, c. o.") das heite "für wertraufiche" Nunklöpreiben an diese seine Mußen und 12 ½ in eine Wedward von den 12 ½ in eine Wedward von der den 12 ½ in eine Wedward von den 12 ½ in eine Wedward von den 12 ½ in eine Wedward von der den 12 ½ in eine Wedward von der den 12 ½ in eine Wedward von der den 12 ½ in eine Wedward von den 12 ½ in eine Wedward v

Doch num ju heder jurud. Er weiß nichts von Zielen und Wegen der Geheimorben, und wenn uns das Anfegen der Beerbigung jur mitternächtigen Gunde 12 Uhr ein michtiger Beweis ift, daß es sich um eine "Arbeit" des Geheimorbens handelt, so gibt er ums langatnige Werfuche von Gegenbeweisen burch firchliche Wererbnungen, nach melden "Abenbleichen" mur für Kondutte erster Klasse im Weimar erstaubt waren. Er betont ferner, daß siede Seite 307) herder um 9 Uhr mit großem Pomp in der Kirchengruft deigeleigt, daß Frau Goethe-Bulpius morgens um 4 Uhr begraden wurde uhn, und daß Ir. Riedel, Weisser von Erubl der Loge, um 11 Uhr ins Kassengemöbe in das Maliengrad, in dem auch Schiller bestatter wurde, versient wird

Mas foll bast Der Beffasse mige bie Tatschem über die Mige der Gebennlogen gründlich ftudieren. Sie steben ihm heute zu Gebote. Dann wird er missen, das ein Konsstschum, das von Imminiatendern, geleiste wird, gar nichts wichtigeres tun kann, als einen solden Erlaß zu geben, um die mitternächtlichen Bestattungen der Berurteisten unauffällig zu machen. Im 36ge 22 vom .0.2. 1950 des "Am Delligen Lueil Deutscher Krass" babe ich aus Geheinnbeltumenten der Ber, Freimaurer nadzewiseln, das Er. Ribet, nicht wie Beste anglek, am 18. Januar, ass am 3. aleg nach seinem Tabe am 16. Januar 1821, nein, erst am 21. 1.21 und zwar ebenfalls nach dem Kitas sie woher des der einerstellt wie Schlenamöss werfent wurde.

Sache, verteibigt ben chribaren Inandvertersftand, und schreibt auf Gette 309 ff.:
"Nien, in ber Wahl ber Schneiber lag feine Seinsburiegung. Mie mirte Egurielte auch nur bie geringlie Berunglimpfinag bes Geliebten gebullet baben? Währte fie fich nicht mit ifren Kinder bei nehren Windere enzgegenwerfen baben, bie der gefennem währe, an des Bretterhause ein Batter einer entsternete Jahn anzulegart Währte feinde, ein anderes Klüchen, wurd bie Golffen Burte feinde, ein nehres Klüchen, ward bie Golffen feinder – fo derf man oben Übertreibung fregen – lieder im Verzweifung den furchbaren Berlied gemacht baben, unterführ wo der Golffen istiefte Feunde, ken fach gerte Berlied gemacht festen, unterführ wo der Golffen istiefte Feunde, ken fach gesten, das das fie ungelalfen hatte, die find ist auch habe find an eine Ingestiere kente gericht gefreicht, den festen festen fehre Gette, die der gestellt der festen fehre der gestellt gestel

Deld eine Werböhnung unferer Denftraft, 3a, weich eine Werböhnung ber Empfrung ber miffenen Deutstirm über allen, was ber Leiche Geillers angetan word! Mie ob Frau Charlotte v. Schiller nicht jedereit, hatte fie nicht in ibrem Schmer; bem Knoffferialtrat Büntber alles ameertraut, ben Sarg jum Friedbef hatte laben lannen! Wie verbitten uns allen romantifen Muhpu in beiler 10 ernflen Sach unferes Deutschen Wolfte, Aber Deer hecker wiereigst fich wieder. Denn, um uns ie patrent ungeber ich geber neb Berberbechen and Per leiche Schillers angeflicht des 20 Jahre möhrenben Ringens Charlotte v. Schillers um bie Umbertung bes Zoten in ein Amilierung ber Toten in ein Amilierung ber Irotte bei mehr und er ums auf Seite 144:

"fie war eine jaubernbe Ratur, weit mehr jum Grubeln und Schwarmen als ju tatfraftigem hanbeln geneigt."

Nacht von Schillers Peredigung fic fein Menich auf der Strass klissen ließ, tein Menich Anteilnahme an bem Leichenung zeigte, niemand außer den Trägern dem großen unsterblichen Dichter das Ebrengeleit gab. Ich war noch nicht im Bestig jenes Dokumentes Seite 57576 des Beckerschaft Buches, jenes Briefes Michael Karbers, der Den flerbenden Schiller mirfelact, an feinem Beuber David, in bem er schreicht:

"Sonntag wirb er jur Erben bestattet."

Ich wufte als nicht, das man auch über die Bekatrungseit iersgeleitet hat. Immerin bleibt be Munkerbarne auch gab eine Trassen best leinen Ortes, in dem fich das Erzignis von Mund au Mund feloret berumtrug, wie ausgestorben waren bei der Verstattung, Sieren wir num an. was und Beder angeschied underen eine der Verstattung, Sieren wir num an. was und Seder angeschied bei der Verstigung des unsterblichen Kulturschöpfers Schiller als Ertfärung ju bieten waat. Er fang beite 314:

"Bir glauben: Die guten Beimaraner find barum ber Uberfubrung Schillers ferngeblieben, weil fie bie wohlige Ruge im Bett bem Aufenthalt auf nachtlicher, windburchbraufter Strafe

rorgezogen baben."

Ein grauenvoller Soon ift biefe, Dibeeteaung" auf unfere tiefe Empörung üben bie Beime Cafladen, und wieder bilft berr Beter meiner Beneisführung, Menn die Weimarer die, mödifichen windburdebraubten Strassen" fogar dann meiben, menn es fic um ben gefeierten Mithurger, um ibren großen Dichter bandelt, jo bal ber Sonsfiborialerd Guntber geradeu unenbor achanbelt unbo die Anoedbung des nöcht lichen Begradbniffes, benn dann hat sa dieses Begradbnis nichts anderes bedeuten fonner, als Bebinderung, daß nur ein einziger Meimarer bem toten Schiller das Ebengeleit gab.

Es bedarf taum einer Erwähnung, daß heder auch bier feine ibm fo teuere Gewohnfeit nicht aufgilt, fich felbit zu wieberlegen, denn er verweift uns an anderer Stelle ausbrudlich auf den Bericht Karoline v. Wolgogens über die Nacht, in der die Aftrung fatfand, Seite 12 feines benkwirtigen Buckes bringt er ibre Worte:

"Es war eine icone Mainacht. Die babe ich einen fo anbaltenben und volltonenben Befang

ber Dachtigallen gebort als in ibr."

Die Nachtigallen fingen anhaltend in milben Nachten und nun will er uns glauben machen, tein Weimarer batte fich in die windburchbraufte Nacht getraut, um einen Schiller un Prade zu geleiten!

Das Dotument Rarl Leberecht Schwabes gibt unantaftbar die Tatfache, daß Schiller nur von ben Freunden. Die ben Sarg einander ablifend trugen, ohne sonftiges Beleit mitternachts jum Rassengewölbe getragen wurde. Beder bringt in seinem Buche ielbst bied Dotument und mas lefen wir Seite 303/304?

"Altbergebrachte Sitte bat bamale in Beimar bie Beftattungen nach fozialen Gefichtspuntten

in vier ftreng gefonderte Rangordnungen abgeftuft:

1. Leichenbagingniffe mit ber ganten Schule erfter Rlasse, "Mit ber ganten Schule", bas beifitt ber gante, aus ben Ommufaften gekiltete Sannerchor bealeitet bie Leiche mit Resang un Grabe. Diefe Form wird annewnbet bei Versonen baddhen Nanges. Go ift Frou Schumann berbigt worben, so Schuller beftattet. Dach bem Leichempatent von 1763 waren in biefem Falle 24 Zalter

13 Groiden ju gablen."

Heder behauntet also bier, Schiller fei mit der ganten Schule erfter Alasse berdagt worden, die an seinem Grade gefungen datte! Wie glaubt Heder das gründliche und wicksige Dolument K. D. Schwades, das er selbst auch immer wieder anführt, zu flüren? Erna mit jener umwadern fredlichen Befanntnachung in dem Weimarer Liechen Anzeiger, de ich auf Getiet 223 schon frissisch erhote dasse, der der debenfo verästerliche, die Umwelt fäusschende unwahre Dolument, das er auf Seite 40 seines Ouches bringt:

"Eintrag im Totenbuch ber Rirche St. Deter und Daul in Beimar, Stadtardir .. Dai 1805:

Chentann binterlagt 1 Bitme und 4 Rinber,

Donnerstags, ben 9. Das a. . . . . bes goenbs 1/6 Uhr ftarb ber hochmobiaeborene Gerr. Getr Dr. Rari Friedrich v. Schiller, Fürftlich Cachien-Meiningifder hofrat, allbier, in einem Miter von 45 Jahren 6 Monaten, nach einem furgen Krantenlager, an einem Mervenichlag und murbe Conntage barauf ale ben 12. ejusdem bee Dachte I Uhr mit ber Gangen Schnie, erfter Rlaffe, a 24 Taler 12 Groiden 3 Diennia in bas Cambichaftelaffe-Leichengewolbe beineicher. Die newohnliche Leichenrede aber murbe eritlich nachmittage 3 Uhr von Geiner Dodywirbigen Dagnifigen bem Beren Beneralfuperintenbent Boat in ber St. Jatobofirde gebalten und babei von gurft.

lider Rapelle bas Requiem' von Mogart aufgeführet." 3m Jotenbuch und im Meimarer firchlichen Ungeiger fiebt glie greimal bie gleiche Unmahrheit; fie wird beshalb teineswegs eine Bahrheit. Auch im Cotenbud fieht ein falider Borname: Rarl Briebrid von Schiller fatt Chriftoph Briebrid von Schiller. Das beweift uns eine gewiffe Unrube ber firchlichen Beborbe bei ihrem Gintrag und öffentlicher Melbung, Die bem Berichte R. L. Schmabes fo völlig miberfprechen. Er bat uns flar und unmeideutig immer wieder betont, bag bie 12 gur Ablofung im Eragen bereiten Rreunde bie einzigen Begleiter maren, Die bem Sarge folgten. Die herren ber firchlichen Beborbe lagen ju Bette, wie Beder uns berichtet bat, Schwabe begleitet ben Gara und ift uns gewichtiger Beuge!

Mus ber Unrube in ber Berichterftattung ichluffolgert mit Recht bie Staatsanwalt. fcaft bei einem Indigienbeweis auf ein gemiffes Couldgefiibl. Mud Br. Ronfiftorialrat Bunther, ber bie Beerdigung angegebnet bat, feben wir von einer febr wenig tonfifterigfratlichen Unrube bei ber Aufftellung feiner Rechnung über bie Beerbigung befallen (fiebe Beder G. 41), bie, ohne bag uns Quittungbelege geliefert werben, bem herrn Beder ber Ungelpuntt feiner Biberlegung find. Ibm find bie Rechenfebler unerflarlich, bie ber Confifterialrat ausgerechnet bei ber Mufitellung ber Schlof. fertoften macht. Dem Dipchologen find fie feineswegs unerflarlich, nachbem er vom Lifdlermeifter Engelmann erfahren bat, bag Schillers Sarg ein einfacher Gara aus Brettern ober Boblen mar, ber menig toften burfte, fonell fertig fein mußte und ber

alfo ficherlich teine Schlofferarbeiten aufwice.")

Dur weil auf biefer Muiftellung bes Br. Ronfiftorialrat Guntber ein Doften ftebt "bie Laternen gufamengutragen", und weil bas Cotenbuch und ber firchliche Uniciaer in vollen Biderfprud jum Berichte R. L. Schmabes von Beerdigung mit ber Schule erfter Rlaffe ichreiben, besbalb magt Beder nun felbft ju behaupten, Schiller fei mit ber gangen Schule erfter Rlaffe bestattet worben. Das ift unerhort. Sogar bas Lagebuch Unfchugens (Geite 49 bes Bederichen Buches) fann er nicht berangieben, benn ber bestätigt: "Go begrabt man einen armen Mann" und fo fann bas feblenbe Prabitat ju ben Borten "Die Schüler mit Laternen" niemals beißen "waren ba". Mein, nach wie vor bangt bie Behauptung, Schiller fei erfter Klaffe beerbigt worben, nicht nur in ber Luft, fondern mirb burch bas Dofument Schmabes völlig miberlegt. Uns aber beweifen die firchlichen Beröffentlichungen mit ber gröblichen Unwahrheit bas ichlechte Bemiffen ber Orbeneber, und bas Beftreben, Die emworte Mitwelt zu befdwidtigen und bie Dadwelt Unmabres glauben ju maden.

Rreilich batte biefe firdliche Delbung febr großen Erfolg, wir finden Briefe und Dreffemelbungen, bie fie aufnehmen, und fo blieb ja auch bie gefamte Difentlichfeit mit Ausnahme ber Rreife, Die burd Ardenhols (auf Geite 100 bringe ich einen Teil aus feinem Dreffeartifel) u. a. unterrichtet maren, völlig getäufcht. Erft 47 Sabre nach \*) In biefer Rechnung ichreibt ber Ronfillorigirat ber Witme von Schiller etwa 73 Inler, alfo 220 Mt, etwa nach beutigem Gelbe, allein fur bie Rirchenfeier und mas bagu geborte, auf, fur jene Rirdenfeier mit ber "froftigen" Rebe bes Pfarrers Bogt, Die "nichts als Calbaberei" (fiebe Dofumente) mar.

dem Tode Schillers, 1852, schuf Schwabes Buch in der Offentlichkeit Klarbeit. Aber das Ouch war bald wieder jaft verschwunden, und das Deutsche Bolf wurde dann erneut eifzie in Umwahrbeit aelulk.

Der dritte und der fünfte Abignitt des Nachwortes beine" ind wortes beine" find pwar burch ben Abfanit "Die Möckert" voneinandergriften, millen abeine Beitaglich beantworte werden, da beide Schildenungen wer Gerfalfers über das Kallengewölke enthalten. Die Octumente erwiften alles, was ich über das Kallengewölke enthalten. Die Octumente erwiften alles, was ich über das Kallengewölke jagte. Here gehr im wenig auf fie ein, was ich jaben die Ablachte die Gehon eine Belächigung belfen, mas ich sagte, zugleich aber sind biefte Ablachter mehr als ber übrige Teil des Dachwortes Weris das für, mit welchen Mitten der Wertsfere über die mumbrigg, gemeinsamt Grabflätte Schilders mit 63 ibm nicht angeberigen Menschen binwegbessen mocht.

Rortbauer iber bas Leben binaus im Gebachtnis ber Dadmelt,

So finnt an der Maner des Gniesaffers... ein Erbbegrädnis... es ift ein zierlicher wohlgegliederter Tempelson in seinen Nemassinancierunen, weit entsennt dwwn, das With seine "Gerberechergabes" darzubiten, zu dem es eine entartete Fantalie ungelegen hat... dem Erdauer felbft
ist ein fic ein ficht vergönnt zeweien, am diesem heiter-ernsten Orte die letzte Kinds zu sinden ...

Das fagt Julius Schmabe auf Seite 39 feines fo michtigen Buches über bas

Aufiere des Rallengewolbes, das er felbft aus eigener Anichauung tennt? "Benu man in Beimar von der Jafobsftrage aus ben alten Gottesader betritt, fo bemertt

"Menn man in Meimar von der Jackoffense aus ben alten Gottsender betritt, jo bemett, man gleich erchter hand am Simangs ein tleines, altes und billeres Gebände, michte fich an die ben Kirchder immichliesende Maner leitat, und außer leituen graum fleinernen Manera nach bem zingleiften ichnarten Dade weber Jenffer noch ürzend eine Berzierung erfolden läßt and mit einer, das im Janen berfrichne Dunfel vertrascharben Gilterforte verselben läßt und mit einer, das im Janen berfrichne Dunfel vertrascharben Gilterforte verselben ihre.

Das tlingt anterel 3n biefer "heiterernite Dett" äußerlich also gan so, wie ich meschienden bei be Gehandlung, bie bie Greg erfubren, noch weit schlimmer, als bie mir upgänglichen Defumente es mir enthülten. Dire obwohl heher bei en auflichen Dochmente bring, bie Gedmache Schlichen ich auchtlichen Diffiguren being bie Gedmache Schlichen ich auchtlicher Missanden bei weit übertreffen, versuch er seinen Machweis, bol bac kaflangmoble, ummelgegn" worden sie henden gu füber. Peridate Schmach ichter Schlicher Gedilberung bes Kaflangmobles bei bessen Ersfisung im März 1826, doß nur 8 Schrae erholten woren: "Alles übrige mar ein Chaos von Moder und Faulnis und einzelne Stude Bretter." fo behauptet Beder Seite 350:

"Jebenfalls ift ban Kalfengemölle teinesmegs bie Saitte daatifder Bermohrfoling gemeine, ab bie fe ume Schwade im Danage feirfildlietrifden Begeigies barftellen mochte, getrieben auch von bem Bunica, auf bem Hintergrund bes Grauens feine verbienstvolle Tat in um fo helleres ichte judicht judichen.

So wagt heder Schwabe ju biffamieren, obwohl er weiß, daß R. L. Schwabe feine Berichte vollig verschwieg, gar nicht veröffentlichte, und erft sein Sohn im Jahre 1845 auf öffentliche Aufforderung bin damit an die Offentlichfeit trat. Aber freilich, bie Entbullungen Schwabes find vernichtend!

ver jagvoulneter und vie angeben. Dem Deutschen aber die volle Zu-Wie unfalich und gang und gar unerklärlich jedem Deutschen aber die volle Zufriedenbeit Heders mit solcher Bradflätte für Schiller sein muß, das erhollt das amtliche Dofument, das Heder uns selbst über die Art der Bestatung und die Machbebandlung der Särge in biefem Massengrabe bringt, Seite 109 ff. der hederschen Dofumente bringt er ben Bericht des Oberkonssischeriers hoher an das Obertonsstrum.

nissterum:
... 3n ber Witte biefer Borhalle befindet fic eine fogenannte fallich, von Weile 1820.
... 3n ber Witte biefer Borhalle befindet fic eine fogenannte Jalinfe, durch weile von vermitzeist auser Verterung bei der Leiter in des Granglands perfect, an bei dem wurten bie Catega aufert, auch die auch Verfehrung ist Categarabers betreit der Debnung bedachte notwen fein, der bei der bei der Bornal bei der

Bei biefer Ar ju verlichen mußte es notwendig gescheben, bas die unterften, am Erdobaum eine Beite vernäge bes Alters und der Einmerlung ver Jeuchtigteit nach und nach julammenisiten und is neuem Gargen Plat madern. Gelfach das Zulammenfallen nicht zeitig genug, so wurde nach Bericherung ber Zeinngsäbers durch Ein ba ein ber Garge') nachgebeiten. Bei vor michtern Jahre eine folche Nachhöffe ber verfeitehenn Gargen ausgemehrt worden fein.

Bor wenig Boden ift nun unter ber Leitung bes herrn Oberbaubiretters Coubrap (f. auch Combobb), "nab dem Garge bes höfentes Schiller, ber gleichille im Kaffegemölte beigieftst mar. Johnschlusbungen gehalten worden, se har fich jebob berielbe aller angewenderten Mille ungachtet nicht vorgefunden, so das bie Bermutung entlichen muß, daß berleibe durch bie öfter betliebt El da ho bil fie get nich art? worden int.

So freue bich, Deutsches Wolf, freue bich darüber, wie bein gröfter Dichter geehrt wurde, was alles Br. Goethe in Weimar als allmächtiger Minister, der besonders über Kunst und Wissenschaft zu wachen hatte, rubig gescheschen lies?

Will heder uns, bas gefamte Deutsche Bolt, ober Schiller mit feiner Zufriedentein mit biefem bochangelebenen Grabe jum besten haben, wenn er angesichts folcher Tatfachen Geite 317 foreibit:

"Schiffer ift ber breiumbsinftigifte Gaft ... Mandertel fann man biefer Lite" (gemeint ift bie Lifte bes Zengardere Bieffle, be une Schefe vorenssstel ,, bie des Weine bes Kleftigsmöldes einnehmen. Erflich feine Bestimmung, ju gemeinsamm Frieben Familienmitglieber, bie ber 20ch gerennt hater, wieber wereringen: Ebegardern inben fic weider ... Eltern inden iber kinder

<sup>\*)</sup> Bon mir hervorgehoben, DR. L.

Man hat in fanischter Vertfyrung der Woshpiel um sylunden mochen weiten, diese Kassingsswide is so, "Massingand" der vom Kreimmerrechen Neurertillen genetien, der "Kulwe der Erertiliste ist eine Kreite der Kre

Bill biefer Mann uns verhöhnen ober will er Schiller verhöhnen? Dug er felbft bod quaeben, baf fein Dotument recht bat, baf bie Garge ber jungft Berftorbenen bie Aufgabe batten, Die unter ihnen ftebenben alteren Garge ju gertrummern, Schilbern bod feine Dotumente bas Grabgewolbe mit fumpfigem feuchtem Erdboden, auf bem bie unterften Leichname freilich teineswegs mit Erbenftaub, fonbern mit ben verweften Zeilen anderer Leichen "vermifcht" murben, um bem "Lage ber Auferftebung entgegenzuschlummern", nachdem "Deifter Bieltes" Sadbeil ibre Garge und fie, bie barinnen lagen, falls bie baruber geftellten Garge fie nicht genugent gerbrachen, erft noch ,,einbadte". Much Beder betont befonbers, baß es ju vermuten ift, baß Schillers Sarg eingebadt murbe, Er vergift aber, bag feine Angaben und Dotumente es beweifen, bag Bielte febr frub, viel ju fruh gegen bie fonftige Gewohnheit Schillers Sarg einhadte! Denn er mar ber 53, von 64, ber im Raffengewölbe Beerbigten, 11 Garge tamen nach bem Schillerichen Garge noch in bas Daffengrab. Bare alfo bie obengenannte "Ordnung" innegehalten worden, fo maren auf ben Schillerichen Garg noch nicht zwei Garge übereinandergeturnt gemefen! Dennoch aber mar fein Garg von bem Cotengraber icon eingehadt worben!

Laffen wir nun heder felbft noch bas weitere "der Auferstehung Entgegenschlummern", bas biefen Soten gesichert mar, Seite 349 berichten:

"Dochte ein neuer Gaft an ber Pforte um Ginlag, fo judgte Meifter Bielfe unter ben alteren Iniafien ber buntlein Julie bengenigen aus, beifen armer fret am vollftanbigfin ber Derneften andeimgesclatte more; er nach mie entfleitsfent Anschen aus ihrem Gobitnis, um fie biere ober bert beifete ju legen, und foidette bie ... Bretter bes Sarges einzeln übereinander an ben Manten auf!

Und Geite 348:

"Die nadten Anochen ber verweften Rorper, bie Überrefte ber vermoberten Sarge murben in ber Gruft felbst ber Erbe übergeben, fie murben verfente in Sobiungen, bie auf bem Boben ber Gruff felbst ausgeschachter wurben."

Mbgelden davon, baß Berr Speter offenbar glaubt, wir könnten uns bie mit Sagar gefüllte Bertirt fimmlich überdaupt nicht voreftlem und wüßen aber gar nich, das jolden Aushöldungen und "Berfentungen ber Knodenreite" wohl nur jelten einmat her Plah war, feben wir bier bie teste Guite bes "der Auferfehung Entgegnaffelummenne" intofern recht gestöltert, als uns auch Schwabe bas Berfcharren aller Gebeirrefte in einen Los im Kritchbe mebet.

36 wies im Borangekenden son darauf bin, daß noch nicht einmal bie Totenliste amtlich geführt murde, und die Dotumente erweisen, daß nan die Haulnis im Erabe in standlaßem Grade bestichen ließ. Daraus werbe ist noch eingeben. Und dann wogt hocker von "Umgelogen" zu sprechen, und er wirst mir vor, den Ausdruch "voerscharten gedrauche zu hoden, der under Ausdruch gerichtung ist. Aber ein ertelt, is hatte mich anderes ausdrücken mussen ich alles gewußt batte, hatte ich seinat:

Schillers Garg murbe burch bie Falltur in bas Maffengrab auf einen Berg anberer Sarge niebergelaffen. Doch ebe biefer Sarg burch gwei Schichten anberer Garge tertummert wurbe, murbe er von "Meifter Biefte" fo gründlich eingehadt, baß nach

21 Jahren meber von feinem Sarge noch von feinen Bebeineu etwas an Ort und Stelle lag und ju ertennen mar. 3m Jahre 1826 follten feine Bebeinreite mit benen von 63 anberen Toten verfcharrt merben.

Bir lernen jest auch voll begreifen, wie verbangnisvoll es fur Bielles Amt gewefen mare, wenn ein Eichenfarg fur Schiller gemablt morben mare. Er batte nicht rafd nachgegeben und in biefer Gruft ber Bermefung lange Arbeit notig gemacht!

Mun wift ibr, gute Deutsche, wie ibr eure großen Toten zu bestatten und mit ibren Bebeinen ju verfabren babt! Gicher begreift ibr, baf Beder bas alles nicht weiter absonderlich findet! Soweit es fich bei euren Belben und Rulturicopfern nicht um von Bebeimorben Gemorbete gehandelt bat, babt ibr alles alfo gang falfc gemacht! Lernt endlich um und forgt vor allem nicht nur fur ein ber Erbfaulnis ausgefestes Bewolbe, forgt fur 63 bem unfterblichen Rulturtrager gang frembe Tote, Die mit bestattet werben und forgt fur Cannenfarge, die nicht allgu fehr bem "beliebten" Einhaden Biberftand leiften, benn in einem folden Sprengrab, in bem Saulnis herricht und Berwejung von vielen Toten, tann ein neuer Meifter Bielte fur fein Ginbaden und Aufraumen nicht fo lange Beit brauchen, als ein Eichenfarg bies ihm notig machen murbe!

Go alfo fieht bie "Biderlegung" in ben genannten beiden Abichnitten aus. Zwifden fie eingeschaltet ift ber Abidnitt "Die Dorber". Er macht teinen Berfuch, meine Beweibführung ju miberlegen, fondern führt nur ben icon genannten taufdenden Rampf gegen bie "Sachfifche Canbeszeitung", als feien beren Auffage meine Beweisführung, und ichwarmt im übrigen von ber Freundichaft gwifden Goethe und Schiller, bie Beder fur einen Begenbeweis balt. Wer Biele und Wege ber Bebeimorben tennt, ber weiß, bag beren Morburteile auf verwandtichaftliche und freundichaftliche Begiebungen teinerlei Rudficht nehmen.

Am Schluffe bes icon behandelten letten Abiconittes "Das Schidfal ber Bebeine" ftebt etwas gang Ungebeuerliches. Die Bebeimorben verlangen bie Enthauptung und Entehrung ber Leichen ber Gemorbeten, wie ich bas in biefem Buche ermeife.

Bezeichnenbermeife mirb auch in ben Dotumenten Beders baufig betont, bag bie Bebeine Schillers getrennt vom Schabel aufbewahrt maren, Die ich auf Geite 117 nachwies, murben auch Befucher ber Rurftengruft eigens barauf aufmertfam gemacht, Schillers Schabel lage gar nicht bei feinen Gebeinen im Garg, Alfo es wird Bert barauf gelegt, ben Brrn, immer wieber vor ben unwiffenden Profanen angubeuten, bag ber Aberglaube ber Orden erfüllt ift. Und mas fagt uns Beder auf Geite 360?:

"Und tragt ber Schillerfara feine ftolse Mufidrift mit Decht? Die Grabungen und Unterfudungen, Die ber Tubinger Anatom Auguft v. Froriep am 28. Auguft 1911 begonnen hat, rufen ein entideibenbes Diein."

Schillers Schabel, fo fagt Beder, liegt nicht im Schillerfarg. Bar ein neuer vermeintlicher Schabel Schillers gefunden, fo batte er mobl in bem großen Gichenfarg Raum gehabt, bamit bie Muffchrift Schiller ju Recht auf bem Garae ftunde! Und nun fabrt ber Berfaffer fort:

"Dur eine foll noch jur Berubigung bes beutiden Bolfes gejagt merben; auch bie von ftrenger Biffenicaft als Schillers Stelett anerkannten Bebeine ruben feit bem 9. Dars 1914 in

ber gemeibten But ber Rurftengruft."

Wo maren benn bie Bebeine vor 1914? Wir werben bas noch boren! Das Bolf foll fich alfo beruhigen, Schiller liegt obne feinen richtigen Schabel, alfo enthauptet, wie ber Orbensaberglaube es fur Berurteilte verlangt, im Sarge ober - ber Sarg ift leer. Die von Kroriev gefundenen Schadel und Gebeine aber liegen in einer Rifte binter einem Borbana! (f. S. 116.)

Doch bas Schlufmort bes Berfaffers auf Seite 361 burfen wir nicht unerwähnt

laffen, ba es wigt, fur wie bentunfabig ber Berfaffer bie "Intelligeng" bes Deutschen Molfen bie er fein Ruch temiel balle.

Bolfes, für die er fein Buch ichrieb, falt:
"Bir glauben: Das Bel, bas fich wier Buch geftellt bat, ift erreicht; wir glauben: alle bie finntelen Berbachtigungen umd bermegenen Schinfiedgerungen um Schillers Ted und Beftattung find en ihr Dirches anigeiffel, Das graue Dies, in bem fich bie Bahrheit ju Tede jurgeln follte,

Wenn id meine Beweisführung ju Ende geführt haben werbe, bann mag ber Lefer erfennen, baß fich bie Brr. Freimaurer nach Schillers Tobe immer wieber nen in ein Den ber Wiberfpriide fiber Schiffere Job verftridten, baf fie beute barin jappeln, baff ibr Treiben flar erfannt und erwiefen ift. Aber es wird fich jeder fragen, wie ift es möglich, bag ber Deutsche Berjaffer mit bem Frevel an Schillers Gebeinen jo gufrieden iff! Dies ift aans ratfelhaft! Desaleiden mirb er fich fragen, wie benn ift eine folde Fille an Blofftellungen, an Gelbftwiderlegungen, die fich ber Berfaffer, ber mit ber Freimaurerei feinerlei Begiehungen bat, leiftete, möglich? Ja, bas ift eine febr intereffante Frage und verbient, wie Beder Geite 287 fagt, "bie Aufmertfamteit bes Bolfspfnchologen". Dir find felfenfeft bavon überzeugt, baf herru heders Berficherung, niemals Begiehungen gur Freimaurerei gehabt ju baben, ibre Biele und Bege nicht ju fennen, male find, und nehmen bas gleiche auch von allen Mitgliebern und bem Porftande ber Goethegesellicaft an, und eben beshalb fehlt uns wollig ber pindologifde Schluffel ju biefen Ratfeln. Ja, wenn wir annehmen burften, bag bie Befellichaft bes Sochgrabbrubere Boethe mohl auch unter fich einen Sochgrabbruber batte und bag bie Goethegefellichaft auch um "bas Dafein" freimagrerifden Bebeimmiffens der Socharade mußte, bann maren uns biefe Saufung von Reblichlagen und gant unmöglichen Bortommiffen und bie Bufriebenbeit mit ber Bebandlung ber Bebeine bes großen Dichtere Schiller fein Ratfel. Es murbe uns bann bas Bebicht

bes gemerbeten Schiller einfallen, in welchem er die Merber eines Dichtere fich felbft in ibere Angli vertaten laft und wir batten bann nur ein fleines Mette auf die erfle Budjete in unferem Cremplar bes Buches, Schillers Leb und Veffattung" einzufeben:
"Und er gefehr bie Beiswidert
getreffen war ber Mode Brastli"

Da wir aber solden Aunahmen ferusteben umd fest davon überzeugt sind, daß nicht nur herr Beder nie Bejedung jur Freimaurere batte, nein, daß auch die Gerbardsgestellschaft ien einiges Mitglieb unter sich ahr, das über de Dodgerabiele umd Wege umd das Freiben der Jumninaten in Meinner jur Zeit Schillers das geringste Wiffen der, sie ihr de Beder der Westere Wässel.

## 4. Meine ermeiterte Beweisführung an Sand ber Dofumente.

Als ich im Jahre 1928 meine Beweisstübrung über bas Schieffal Schillers niederschrieb, habe ich verschiedene ernste Werdachtmoennte nicht geäußert, weil mir einzelne Ulten im ber Kette der Beweisstübrung blieben, und ich bestie, hab im Anschluß an meine veröffentlichte These Antwerten erselgen würden, die mir neue Unterlagen vor, die viel mehr Jahre berteit ist verageben. Mun liegt im Odenmenteniomung ver, die viel mehr Jahre hande Eufe ausfüllen und mir beute u einer erweiterten Beweisststützung als Ergännung ber im Jahre 1928 gegebenen bienen sell. Freilig voll ermessen, in mehr die Transung der im Jahre 1928 gegebenen bienen sell. Freilig voll ermessen, im mehr die Verpreichen Masse sich in diesem Falle das Verbrechen des Geheimensen ein mehre, in mehr die Verpreichen Masse sich in diesem Falle das Verbrechen des Geheimensten erfüllt bat, können nur die, den mir auße mir nagsführen Källe der Ordensserbrechen an Kalturträgern lennen, und die and gründlich genus sind, um, um sie Verpreichen ab der Verbresserbrechen au kurftbaffen, d. b.

bie bie unanfaitbaren Berte Erich Abenderifs "Wernichtung ber Freimarreri burd erntbillung ihrer Gebeinmist," und "Riegabebe um Bollermorten in ben lesten 150 Jahren" grindtich flubiren, um tlar zu wisen, was erwielen Catsade ift um mas ich beshabt in bem Buche "Der ungefinder Feren! einemweg noch einmat erweifen mußte! Aber auch der Late in biefen Fragen findet einen leicht fabbaren Be-wie werfen mußte!

über Rrantheit und Tod Schillers habe ich noch außer dem fo febr intereffanten Berabreiden von "Gerpentaria" am 8. Mai (fiebe oben) und anderer Indigieu in Suidites Brief, die uns febr midtig fein werden, andere Beftatigungen meiner Be-weisführung aus ben Bederfchen Dolumenten gefcopit. Uber Die Settion tann ich nun erft unwiderlegbare Zatfachen nachmeifen, Die ich feinerzeit verniutete, Die oben genannte icauerliche Bebandlung ber Leiche Schillers burd Ginhaden bes Carges fehlte mir bamals, besgleichen bie bobe Rabl ber 64 am gleichen Orte Benatteten, bie allein icon die Totenlifte Bieltes aufweifen foll. Dein geführter Dachweis, bag bie "Ehrungen" ber Bebeine Schillers, wie fie burd Goethes Plane eines Goethe. Schiller. Grabes, burch die Beifegung bes Schillerichadels in ber großbergoglichen Bibliothet und endlich bie Beifegung ber Gebeine in Die Rurftengruft von Br. Goethe und Br. Rarl Auguft getätigt wurden, immer nur unter bem Drude ber Emporung Mitlebender unternommen murbe, ift burch bie Dolumente befraftigt. Es fehlte nur aber bie michtigfte Zatfache, baß bie gleichen Illuminaten Brr. ben Schabel weiter gu verunehren unternahmen, denn ich bore jest erft bavon, wo ber Schadel in den Lagen gwifden 18. September und 23. September 1826 mar und wie er in biefen Sagen jugerichtet murbe. Ferner batte ich jum Beleg beffen, bag Br. Goethe in Bezug auf Schillerehrungen unter Befchlen des Ordens ftand, nur deffen allerdings febr beutliche Borte aus feinen Aufzeichnungen. Dun beftatigt ein Dotument mir fogar, von mo Befehle ber Brr, ausgingen. Traurig bereichert wird im übrigen ber Dachweis eines gerabein ichquerlichen Berhaltens Br. Goethes!

Menn mir nun nach biefem furgen Uberblid ju bem einzelnen ichreiten und gu er ft Rrantheit und Tob Schillers an Sand ber neuen Dolumente noch einmal betrachten, fo fei auf bie laderliche Bericbiebung ber Bemeisführung burd bie Begner jupor bingemiefen. Schiller tonnte auch bann febr mobl auf Logenbefehl vergiftet worben fein, wenn er ein Schwerfranter, ig, ein tubertulofer Mann gemejen mare. Es tonnte alfo gar nicht burch die Behauptung, er habe Lungentubertulofe und Darmtubertulofe gehabt, an fich die Thefe miderlegt merben, die ich aufgestellt habe. Geit mann unterlagt ein Staatsanmalt bie Untersuchung auf Mord burd Bergiftung ober bricht fie ab, wenn er bort, bag ber Tote nicht bis jum letten Mugenblid feines Lebens gefund mar? Dun ftellt fich aber überdies bei ber genauen Prufung ber ,famtlichen Dotumente" gang bas gleiche beraus, mas ich in meiner Beweisführung im Abidnitt 5 (G. 94 ff.) gejagt habe, bag namlich teine Aussage über Schillers Krantheiten por feinem Tobe bie Diganofe Lungen, und fetunbare Darm. tuberfulofe rechtiertiat, im Gegenteil. Eine folde Behauptung tann fich alfo einzig und allein an ben Settionbericht Dr. hufchtes flammern. Ich werbe im folgenben zeigen, in melde Abgrundtiefe fie burd ibre Untlammerung an ein foldes Dotument binunterfällt.

Buvor betone ich, wie wichtig für die Legende von bem ichwertranten Stiller doch bie Zuruchhaltung bes Dalumentes von feiten hern geens fit, von der ich soon sprach nämlich ber Worte Schillers, in benen er, der Mediginer, sagt, daß die Medigine bei ibren eigenen Erkrantungen mitrossopiche Augen baben, mit benen fie ibre Krant-

beit betrachten, b. b. also Augen, die nur ju leicht die Gefahren vergrößert sehen. Bringen boch die Dosumente "Schüllers Selbstjeugnisse" an drei Stellen Aussprüche, bie ohne soldes Dosument als ein Beweis bafür missenacht werene könnten, baß Schüller tatsächlich ein franker Mann gewesen ware. Seite 14 der "Dofumente":

Un ben Bergog Karl August, Weimar, 4. Juni 1804:

Auf Seite 27 Dofument 46 an den Freund Rarl Gotthard Graß, Weimar, ben 2. April 1805:

"Und fo mar es leiber auch ben größten Teil bes Bintere, unter beffen Strengigkeit meine ichmache Datur balb erlegen mare."

Und endlich Seite 29 Dofument 53 an ben Dresbener Freund Körner, Weimar, ben 25. April 1805:

"Inbeffen will ich mich gang gufrieben geben, wenn mir nur Leben und leibliche Befundheit

bis jum fünfzigften Jahr aushalt."

Diese Außerungen find von einem Manne gefallen, ber die Kranffeit, die ibn tlefbf befällt, mit "mitroftopischen Augen" aufschat, fie find von einem Manne gefallen, ber brei Tage nach diesem Brief an Körner ju hof gebt und babei, mie Woß signt, durch ein gefundes Ausselchen erfreut (siche sehn.). Die sind von einem Manne gefdreichen (siehe Sodument Mutius, siehe oben), ber 8 Tage vor feinem Tobe gesund beim Weiter abs und erhold bei bei Mobile bei Brief und bei die finde der Beiter fach und bei die Brief fan de finde bei die Brief fan de finde fa

Meit einbeutiger aber noch beweift der Kalender (febe oben), das Schillter sphieftir eitnen Julian ho benannte, das aber der Augt nach der Altr, wie er sich dem Abend neben geiftigem Schaffen am Tag ausfüllte, diesen nicht ebenso bezeichnen fann. Im Monate ver seinem Tade verzeichnet er 12 Tebastrebeluche und 3 Vesluch dei Soft-Mag mam mir sonkt folgen oder nicht, Lungentuberfullos oder gar Lungentuberfullos mit selnubärer Darmtuberfulofe als Todesursache fommt nach Schillers Selbsstegus niffen, wie Defumente es beneelen, überbanyt nicht in Argae, Schillter bezichnet in seinen in der Desumentenslammlung angesiberten Veriefen die Kransbeiten Gerthes als sehr volle erreiter wie die eigenen, und, was das Michtige ist, er neunt bierbei die ärzlischen flaren Diagnosen, er berichtet wie es einem Mediziner ziemt, Defument 37 Seite 23. Am dem Verleger Setta, Weimar, 10. 2. 1805:

"Goethe lag einige Tage gefährlich an einer Lungenentzunbung."

Seite 29 Dofument 53:

"Goethe mar febr trant an einer Nierentolit mit heftigen Rrümpfen, welche meimal jurudtebert." Das find flare ärzifliche Diagnofen fur ichwere Krantheiten Goethes im gleichen Jabre (Goethes, der Schiller um 27 Jahre überlebte). Dem gegenüber fleben feine

Angaben über feine eigene Ertrantung im gleichen letten Jahre.
Der erfte ber brei Falle find 4 Tage Darmtrampfe. Sie fteben als Ralendereintragung unter bem 24. Juli 1804.

"Jena: Burbe ich von der Kolif befallen." (f. o.)

Bon biefer Rolit, die 4 Tage bauerte, erholt fich Schiller langsam und flagt bis in ben Oftober binein, noch nicht wieder voll bei Rraften zu fein. Im 22. Oftober aber schreibt er Seite 17, Dofument 14:

"Mit meiner Gefundseit gefe es son wieder recht oedentlich, mod is somme mieder in Tässfatiet. Hitte ob die Cammulung, "fämtlicher Dockmentet" wierflich alles gebracht, hätte sie nicht so Wichtiges gurückgebalten, dann würden wir es in der Ordnung mod keines wege gerfauntlich sinden, das die Dockmentensammlung Goliefer von der gleichen Krantbeit an unterfoiselliche Wenssen angen 21 mmd berichten lässt! Die zweite Krantbellung Goliefer ist sim Dezember, Ein bestieder Askarts. den er

200 garrie Strammerbang Captaers in in

н

fich bei ben letten Soffeitlichfeiten geholt hat, plagt ihn Aus bem Dezember 1804 erhalten mir 7 Berichte über biefen einen Catarrh. Mir boren ba 1 28 @ 20 Dofte. ment 23 an den Morleger Cotta, Meimar, 23, Dezember 1804:

"Mach immer berricht ber Catarrh bei mie in einem ichrecklichen Grabe und aminat mich. ba ich meinen Ropi ichlechterbings nicht zu einer Sauntarbeit brauchen tann, zu Mebenarbeiten

meine Buflucht ju nehmen."

Dofument 24 an ben Leipziger Berleger Ba, Gofden, Beimar, 23. Dezember 1804: Der Schnungen und Cataren bereicht noch anne gemaltig bei mir und ich halte mich nur taum

Schon im Januar 1805 beginnen bann bie Briefe, Die 9 mal von bemfelben Befallenfein mit einem Schnupfenfieber berichten Rorner finde ich 4 Ralle, in melden Schiller fich megen einer Brieffaulbeit entichulbiat. Dier mirt in etmas allgemeinerer Rorm von Rrantfein gefprochen, bas fein Schmeigen über langere Beit ibn freifprechen foll. Bei dem Schnupfenfieber im Jahre 1805 fpricht fic ber Argt Schiller fo eindeutig bafur aus, bağ es fich um eine in gang Beimar berrichende "Epidemie" bandelt, bag es geradesu toricht genannt merben muß, menn man hofft, biefen Schnupfen und Ratarrb jur Lungentubertulofe umgubichten. Go fagt er, in feinem Brief an Rorner. Weimar, ben 5. Mars 1805:

"Die verwunichte Schnupfenepibemie, die überall berumgebt. . ...

Der Mebiginer Schiller ftellt feine fo torichten Gelbitbiganofen, baf er von Schnupfen, ber epidemifd auftritt, fpricht, wenn er an einer Lungentubertulofe ju leiben bat. Die Ralendereintragungen von Dars und April por allem find ig auch ber ficberfte Gegenbeweis fur folche "Zodesurfache" im Dai. Es ift nicht unwichtig bier feftjuftellen, bag bas Buch ber Boethegefellichaft, bas feine feierliche Berficherung, nichts jurudjubalten, fo oft bricht, andererfeits bie untereinander übereinftimmenden Berichte Schillers von brei Rrantbeiten in ben letten breiviertel Jahren feines Lebens, eine Darmtolit, einen Ratarrb und einen Schnupfen mit Rieber mertwurdig oft bringt. 21mal wird die erfte Rrantbeit in Briefen an verschiedene Menfchen gebracht, 7mal bie zweite und 11mal bie britte; 4mal wird bann bei Enticulbigungen megen Schreibunterlaffung allgemein von Krantheit gefprochen, fo bag uns alfo Beder 43 Berichte Schillers über die brei Erfrantungen gibt! Der Laie, ber biefe Dofumentenfammlung lieft, ohne darauf ju achten, wie oft bie Berichte einen einzigen Rrantbeitfall betreffen, tann auf biefe Beife in bem Glauben an bie Legenbe vom tobfranten Manne gefeftigt werben. Dur wenn Seder uns fein Dotument porenthalten batte, tonnten mir ibm bieraus feinen Bormurf machen.

Das nun bie Dotumente uber Schillers Rrantheit und Gefundheit angeht, bie andere Meniden machten, fo fieht ber Renner ber Biele und Bege ber Rreimaurerei naturlid bie Beugniffe von Brrn, und ibren Rrauen nicht fo an, wie bie von anderen! Ich aber febe bier gang bavon ab und ftelle feft; von Dritten gibt es feine Beugniffe, Die Die Legende von ber ichmeren Lungentubertulofe ober ber fefundaren Darmtubertulofe, Die jum Lobe führten, ftunen tonnten. Mis michtige Quelle gilt ben Literaten oft bie Schmagerin Raroline von Bolgogen, beren Rrantenbericht aber boch recht auffällig burch ihren Bericht über bas Leichenbegangnis belaftet ift, ber vollig bie Unmabrheit fagt und damit bas Bertrauen ju anderen Angaben verlieren lagt. Krau v. Bolgogen fagt in ihrem Buche "Bon Schillers Leben 2, Zeil" (Bei Beder G. 12):

"Das Leidenbegangnis mar bem Mange bes Berftorbenen gemaß angeordnet; aber 12 junge Manner boberen Standes nahmen bie Leiche ben gewohnlichen Tragern ab, und von liebenden Freundesarmen murbe fle jur Rubeftatt getragen. Es mar eine fcone Mainacht. Die habe ich einen jo anhaltenden und volltonenden Gefang ber Dachtigallen gebort ale in ibr."

Abgefeben bavon, daß es recht feltfam und fonft nicht üblich ift, daß Ungeborige

eigens verficheru, ihre Wermankten seinen finnbedgemäß beredigt worden, wird es gut Ungebruerslichteit, wenn diese Angade eine geobe Unmachrheit ift! Dicht das Leichenbegänguis, nur die Kirchenseier nach dem Leichenbegängnis war dem Range des Versiederung gemäß. Auf Karoline v. Wolzsegens Krankenbericht selbst komme ich noch urrifd.

In neinen Beweiführungen wies ich in allen von mir bebandelen gallen ber Werbechen an Kulturschöpfern and, bas inderfprudovelle Derickte über ihre Zobesfunden gegeben wurden. Ich ermöhnte auch sonn bei unterstötellichen Berichte, die allein betreit gegeben wurden. Ich ermöhnte auch sonn bei unterstötellichen Berichte, die Allein beiter Werderbeit ihr, hoß Bod in einem Briefe angibt, die legten Worte Godiffers mit angehört zu baben, während Johann Michael Rarber (f. G. 55 bis Decker) nichts von einer Zumeelnebti fagt.

"Beimar, ben 10. Mai.

Es war gestern als den 9., wo es sich eindmargens etwas bester anlies .. Alebenn schiffe im mit pallgeforechnent Augen des Machmitags jenntich rubig, wo ich bei ihm die gang Zeit mar, ibn aberde 5 Ubr, wo er heftig anting ju amen, wo ich sigstich julief, aber lebber, der vollige Oterseichsing wor des, und ale Wittel woren fruchtles, wo er denn 360 Upe mit und Natolhi in untern Armen des gättliche mit bem Gwigen vermechtet.

Auch Charlotte von Schiller und Karoline von Wolzogen wiffen nichts von einer Amwelenbeit Boffens bei bem Tobe Schillers. Wichtiger als biefe Unftimmigkeiten aber ift uns bier die Mitteilung von Seinrich Bog an Karl Wolff, die unter Seders Dolumenten auf Seite 79 fiebt:

,,Sebennal haben wir jungen Leute ihn so unter uns gehabt auf Rebouten und Pidnids, und jedeemal wird mir, solange ich lebe, die heiligfte Erinnerung fein . . . Gottlob, daß er nur 6 Tage

frant gelegen bat und nur wenig gelitten."

Boß war betanntisch nur im testen Lebensische Schillers in Meimar. Die fieben Rebouten und Pichnick sprechen auch nicht febr für ichwere Lungentuberkuloft Mas im übrigen von ben Berichten bes Boß zu halten ift, nach denen er eine Ohnmacht Schillere erfelt haben will, geht aus dem Dofument 38 heinrich Boß an dem Studienfreum Obriftung Diemere, Seite 86 ffar beren, Dort beifet an.

"Auf gleiche Beite, meinte er, feien ihm mabrent ber turgen Ohnmacht wohl hundert Dinge

burd ben Ropf gefahren."

Dann war es chen feine Ohnmacht, denn Ohnmacht ift Bewußtlofigfeit. Genug von diesen Dingen, das Wichtigste in Heinrich Bossens Briefen ist die wiederholte Berficherung, das Schiller bis din zu tem Tage vor seinem Tode seine Kinder füßer, und das soll er als Mediziare getam saben, wenn er an someerer Lungentwbertules kitt?

Seite 87 bei Beder ichreibt Bog an Chriftian Diemeyer über Schiller im Fe-

ruar 1805:

"Die tleine sechsmonatliche Emilie nahm er auf ben Arm, tugte fie und fach fie mit einem Blid von verichtingenber Innigfeit an,"

Bom 2. Mai 1805, fieben Tage vor Schillers Tobe, berichtet er: "Seine Rinber famen und fuffen ibn."

In feinem Briefe an Bilbelm 3ben (bei Beder G. 82) fcbreibt er:

"Dit habe ich ihn mit feinen Rindenn pielend gefunden: wie klammerten fich die Jungen an ihm wie fußen fie ich! Manchunal lag er mit ihnen an der Erde und war ba ihr Spielfamerad." Wefter beifft es:

"Bret Tage vor feinem Tobe fing er an ju phantassieren und lag in biefem Buftand 24 Stunben; ale er wieder ju fich tam, ließ er fich fein jungftes Kind bringen und fußte es mit Inbrunft

und Tranen in ben Augen." einen fower lungentubertulofen Bater vor, ber Mebiiner ift!

giner itt! Schiller hat wie so viele Menschen in jenen Tagen, dank der falschen Absperrung von frischer Luft im Winter und dem damals allaemein üblichen Grade des Weingenuffes eine Reigung ju Katarthen und Schnupfen. Da biefe ibn zeinweife fogar am Schaffen behindern, find sie ihm verhahf wie dem Schriftsteller Jezodor Wilsiere. Bedent wie erallen, dass er dagu neigte, feine Erfrantungen mit den "mitroflovisiden Augen" des Mediziners zu betrachten, dann verflechen wir diese Laftadorn, dann bezeiten mit, das er bis gutefen mit dan Kindern pieselte und toller und sie recht betracht füßte, dann begreifen wir, das feine Kindern bestehen bei Beden bei Bestehen Wilsie und die recht der geschen bei gegentlich und der den geschen Diese Schriftellung feite im wolften Entflang mit feinen Aselnedereintragungen und erst recht im vollsten Entflang mit feinen Aselnedereintragungen und erst recht im vollsten Entflang mit feinen Aselnedereintragungen und erst recht im vollsten Entflang mit feinen Aselnedereintragungen und erst recht im vollsten Entflang mit feinen Aselnedereintragungen von der des einem Gang zum Deie, im Einstlang mit feinen Aselnedereintragungen vor dem Tode und mit bem fehlischen, durch Matties uns bezeugten Jujanmensein mit dem Micken Saa vor dem Gede.

Doch geben wir gu noch Wichtigerem über, nämlich gu bem Briefwechsel gwifcher Br. Rarl Augult und Br. Bufdte im Mai 1805. Er ift eine wahre Jundgrube für unfere Beweisführung! Bei heter febt Seite 32 Dotument I, herzog Karl Auguft

an Sufdite, Magbeburg, 17. (Mai 1805):

"Die Badricht von Schillers Cobe, bie ich gestern abend bier in Ihrem Briefe vom 10.2) fant, hat mich iche betroffen gemacht. Es ift hart, so vorzigliche Menschen fallen gu febn, obne bie Bofinung ichhofen u fennen, auf teit et erfest werben."

Der Br. fpricht von "fallen", nicht von "fterben", Beder fagt ju 2):

"Diefer erfte Brief hufchte" (vom 10.), ,,in bem er mahricheinlich nur eine vorläufige Mitteilung von Schillere Cob gemacht bar, liegt nicht nicht vor."

Das Jehlen bieles Briefes bei der sonft so reichen Sammlung wundert uns etwas, aber wir zieben bieraus noch eine Solufissolgrung, hoder lagt, es sie wahrscheinlich, abe ber Breit bie Witteliung vom Solisson 200 enthaften baben nung. Ich aber sage, bas ift nicht nur wahrscheinlich, sondern es ift sieder und ebenso flicher ift, das husfalte weiter Brief vom 19. Mai eine Ungebeuerlichseit ift! hatte er den Lod Schillers den mitgeteit, dannt sonnte biefer Brief husfalten beniebte Breite gabet

Muguft nicht fo lauten, wie er tatfachlich lautet:

"2. Sulchte an ben Herzog Rarl August.
"2. Dufchte an ben Gerzog Rarl August.
Da glich nach ber Abereit ven Ge. Durchlauch manches Mertwürdige bier vorfiet, fo fiedert mich meine Pilicke und fieren einige genaue Badricht u erteilen. Den 1. Mai wurde abends spatisch ber Berr Defrat v. Schafter frant, flagte über Schmerz in ber linten Seite ber Brutt mit fartem Duften um Aliebert..."

Und nun folgt ein ausgebehnter Rrantheitbericht, in welchem feltsamerweise bem Laien, Bergog Rarl August, unter anderem vom Urgt alle Urgneien angegeben merben, bie Schiller gegeben worden find. Ebe wir meiter auf biefen feltsamen Bericht eingeben, ftellen wir feft, bag bie beiben Dofumente 1 und 2 jufammengehalten mit apodiftifcher Sicherheit ermeifen, bag biefer Brief vom 19. Dai gar nicht an Bergog Rarl Auguft gebacht fein tonnte, fondern fur eine "Sammlung" über ben Tod Schillers verfaßt fein wird. Denn wenn ber Bergeg Rarl Muguft am 10. Dai von bemfelben Dr. Bufchte, wie er fdreibt, fcon bie Nadricht von bem Tob Schillers erhielt, fo fonnte unmöglich ber Unfang bee Briefes vom 19. Mai fo abgefaft fein. Er hatte etwa lauten muffen: Machdem Guer Durchlaucht in meinem Briefe vom 10. (Mai) ber Tob bes herrn Sof. rat von Schiller icon fury mitgeteilt murbe, fo fordert mid nun meine Pflicht auf, eingebend über bie Rrantheit und den Tod ju berichten. Der Tert des Briefes verglichen mit bem Brief von Br. Karl August, ber 2 Tage juvor batiert ift beweift eindeutig, baff biefer Brief Br. Sufdites vom 19. Mai 1805 gar nicht fur Rarl Muguft bestimmt war, fondern wohl fur die gleiche , Sammlung", für welche, wie mir fnater feben merben, and Rarl Anguit einmal ein Dotument anfertigt und an Br. Goethe ichieft, Doch nun jum Bericht biefes Briefes.

Ein Indigiendemeis trägt alle Indigien jusammen. Erst ber Zusammenhang zeigt dann, wie wichtig das einzien Gilled der Kette mar. Ich dabe zwar in meiner Beneist führung die Gierbetie bes Werbes an Sollier von allem aus ber Art ber Beetsigung nach Obenstitual für die Gemerbeten und aus bem Solidfal ber Solillerschen Bebeine icon erbracht. Dieser Beneis ift in nichts von Deder erschützter, er ist burch ander Obenmente nur gefeligie worden. Biefigigi ift uns jebob der Krantsfeitbeticht husbefes in diesem Brief, der an Karl August gerichtet ift, aber an ihn nicht gerichtet weren gestellt gereichtet werden fein fach

Diefe Kanstbeitbericht miberspriets auffallend den Berichten son Frau Charlott von Gediller, widerspricht im manchen Puntten auffallend jenem, ben Auroline von Woltgapen gibt, und ist der einige Kranfenbericht, der fich in etwa im Übereinstimmung mit dem Getfienbefund, den berielbe Dr. husse aufte, bringen liefe, einen Getfienbefund, den unsieherbindkenem Gegensplu webengenannten Zeugenbefundering gegensche gestellt gestel

niffen und ben Ralenbereintragungen ftebt!

Gewöhnlich berricht bie Fama, Schillers fdmere Erfranfung, Die jum Tobe führte, babe vom 1. bis 9. Mai gebauert. Das ift irrefuhrent. Schiller erfranft, mie mir feben, am 1. Mai mit fehr heftigem Erbrechen, mas bie erften Zage andauert, er erholt fich bann aber fo, bag er am 3. und 4. Dai ben Berleger Cotta empfangt und mit ibm Unterrebungen führt. Dabei liegt er bis jum 6. Mai überhaupt nicht ju Bett Gr unterhalt fich bis babin über Literarifdes, lagt fich auch vorlefen. Erft am 6. Mai berichtet feine Frau eine jabe Berichlimmerung. Gie fpricht von einem ftarten "Krampf auf ber Bruft" (!). Er wird ju Bett gelegt. In ben letten Tagen bat Schiller viel von ber gebrechlichen Gefundbeit feiner Rrau gesprochen. Er beiprach mit ihr, in meldes Bab fie gemeinfam geben wollten; ba Schiller Pormont fur ju fart fur Frau von Schiller hielt, wird befchloffen, im Sommer jusammen nach Brudenau ju geben. Schiller leibet bann am letten Tage an beftigen Krampfen und Schmacheguftanben. Er nimmt am 9. noch ein Rrauterbad, bas ihm etwas mohl tut. und ftirbt nach einem Schlummer nachmittags 51/2 Uhr. Der Diener Bolgogens, 3. D. Farber, ift bei ibm, als fich unter Rrampfen fein Beficht vergeret. Er ruft Charlotte v. Schiller an bas Bett bes Sterbenden, fie fieht ben Rrampf ber Befichtsmusteln, erlebt ben unvergefilichen Abichied ber letten bewußten Minute feines Lebens, ben feber in ben Briefen Charlotte v. Schillers lefen mag.

Bergleichen wir nun an Sant ber Dotumente die Berichte Charlotte v. Schillers, Karoline v. Bolgogens und Dr. Suichtes in ben weientlichten Puntten. Suifate nennt und einen gang anderen Krantbeitbeginn, verschweigt völlig bas beftige Erbrechen! Er faat:

"Den 1. Mai murbe abend figigin ber herr hoferst n. Schiller trant, flagte über Commer, in ber inften Deirt ber Pout mit flacten Unden und Ficher. Es war bas beir gewöhnliche weiten matifide Seitenftedieter, meldes weiter nicht is gefährlich war. Denn bier haben es alle, bie baran getegen haben, auch fegar fembalified Renchen, gut überflanben."

Charlotte v. Schiller aber ichreibt an bie Schwefter Schillers, Luife Franch S. 76: "In ben erften Tagen brach er alles von fic."

Lutber ergablt wirb, wie ein beftiges Erbrechen ibm einmal bas Leben rettete, als man

ibm bei einem ... Convinio" Gift in ben Erunt getan batte!

Gebenfalls ift bieg pollige Berfdmeigen bes beftigen Erbrechens in ben erften Lagen bes Erfrantens von biefen Arite, ber fo eingebend berichtet, ber bem Laien Rarl August fogar alle Mebitamente ichreibt, bie er verorbnete, mehr als feltfam, benn gerabe bas Erbrechen murbe in iener Beit als Somptom febr wichtig genommen. Geltfam ift bas, jumal er ben tatfachlichen Rrantbeitbeginn nun burch einen anderen

erfest, welcher feinen "Geftionsbericht" ein flein wenig unauffälliger macht. Bon ben Tagen am 3, und 4. Mai berichtet Raroline v. Bolgogen (fiebe ,, Schillers

Leben", 2. Zeil, Stuttgart und Tubingen, Geite 268, Dofumente Beffers Geite 8): "Er empfing einige Freunde auf feinem Zimmer und ichien fich gern burch fie unterhalten ju laffen, beren v. Cottas Belud, ber auf ber Durdreife nach Leipzig über Beimar tam, erfreute ibn; alle Bofcafte follten bei feiner Rudtunft abgemacht werben."

über ben 6. Mai berichtet Charlotte v. Schiller an Cotta (f. Beder S. 54):

"Beut frub und biefe vorige Dacht mar es noch febr, febr beunrubigend; benn es batte fich ein beftiger Rrampf auf ber Bruft eingeftellt, ber uns mit ber trodenen Bibe febr Angft machte. Diefen Dachmittag aber bat Schiller ein Rrauterbab genommen, worauf er gleich Linberung fpurte. 3d babe ibn aud in ein orbentlich jubereitetes Bett gebrocht, auf Bitten bes Argres, und bie Transpiration und befferes Musbebnen bes Corners tut ihm mehl."

Jest alfo (am 6. Mai) wird ber Rrante erft in bas Bett gebracht, er bat beftigen "Rrampf auf ber Bruft". Bufchtes Bericht von bem gleichen Tage aber lautet:

"und es ichien alles gut ju geben, bis ben 6. Dai, wo ich ibn frub rochelnb\*) fanb. Er tonnte ben Auswurf nicht aut beraufbringen, flagte über Angft, und ber Dufe murbe flein. Bertaltung mar bie Urfache biefes Bufalls, meil er nie ju Bette lag. Er befam auf bie Bruft noch ein Befitatorium, innerliche Mittel, Die bie Bruft ftartten, und ein marmes Bab, worauf abenbs biefer fürchterliche Buftant geboben murbe."

Das vor bem Tobe einsegende "Röcheln", bei welchem ber Sterbende ben Auswurf nicht mehr erpettorieren tann, ift etwas anderes als ein Rrampf auf ber Bruft! Aber nach allem, mas über Schiller nach biefem "Rocheln" berichtet murbe, erweift es fich, bağ ber Bericht Ch. v. Sch.s, nicht aber ber Br. Sufchtes, die Wahrheit fagt. Gie ergablt am 12. Juni über ben weiteren Berlauf bes 6. Dai an Schillers Schmefter Luife Rrandb (fiebe Beder @ 76):

"Wir machten ibm begreiflich, bag er baben muffe; er tat es, und bas erfte Bab befam ibm fo gut, bag er fagte, er babe nun volliges Bertrauen ju fich und mußte nun, wie er fich bebanbeln muffe in ber Butunft. 3ch mußte an Cotta in Leipzig fdreiben, bag er beffer fei; meine Schwefter follte es Bolgogen ichreiben; turg, er mar beiter und voll Bertrauen, Aber bies mar Montags

16. Mail." Ich bachte, biefer Bericht flafft mit bem bes Dr. hufchte boch gar febr auseinander! Caroline von Bolgogen melbet über ben 6, abenbs (fiebe Beder G. 9/10):

"Im 6. [Mai] abende fing er an, oft abgebrochen ju fprechen, boch nie befinnungelos. Gein Blid auf bie Begenwart blieb flar. Alles heterogene mußte entfernt werben. Bufallig batte fic ein Blatt bes "Freimutigen" in fein Zimmer verirrt. "But es bod gleich hinaus", fagte er, "bagi ich mit Babrbeit fagen fann; ich babe es nie gefeben! Gebr mir Marchen und Rittergeschichten; ba liegt bod ber Stoff ju allem Sconen und Grofen". Die ,Contes de Tressan' hatte er immer geliebt; bod tonnte er ein anhaltenbes Borlefen nicht ertragen."

Der Binmeis auf biefe auffälligen Begenfate moge bier genugen. Es fei nur noch bingugefügt, bag Charlotte v. Schiller an Schillers Schwefter Chriftophine Reinwald

im Juni 1805 fdreibt (Beder G. 70):

"Deine eigne Gefundheit ift fomach; in ben letten Tagen mar immer Schiller mit mir befchaftigt. Deine gute Mutter wollte mid bereben, ich follte mit ihr nach Pormont geben . . . aber Schiller meinte noch in ben lesten Zagen, es fei mir gu ftart, Dir batten ben Dlan, nach Brudenau ju geben, und babin wollte er mit."

<sup>\*)</sup> Bervorbebung von mir. DR. L.

Bier folgen ferner ibre Borte vom 1. Juni 1805 an Rris von Stein (Beder €. 71);

"Er abnete nicht bie nabe Erennung, menigstens fagte er mir es nicht."

Und endlich an Ludwig Fifchenich am 4. Juni 1805 (Beder G. 72): "36 batte ibn oft franter gefeben .... Als nach barten Rrampfanfallen er endlich ichlief" (fie fpricht bier vom 9. Dai). .... Als ber Rrampf fein Beficht icon entftellte ..."

Much an andere berichtet fie von ben Rrampfen.

Da wir im folgenben meit einbeutigere Bemeife fur bie Rolle bes Gebeimorbens bei Schillers Tobe baben, als biefer auffällige Rrantenbericht bes Urstes Br. Buichte, ber fo febr ben Melbungen ber Charlotte von Schiller miberfpricht, ba mir meit einbeutigere Bemeife als Die Berordnung von Serventaria (Schlangenmurgel) (am 8. Mai) baben, bie Cicuta-Bafferfchierling gemefen fein tonnte (f. o.), fo ftellen mir bier nur feft, baß Schiller fich nach beftigem Erbrechen ju Beginn feiner Erfrantung weitgebend erholte, fich erft am 6. Dai nach einem beftigen , Rrampfe auf ber Bruft" ju Bette legt, und fich nach einem marmen Babe wieder viel mobler fublt, baf feine Rrantbeit bann nur brei Lage mabrte, mabrent er oft nicht bei flarem Bewuftfein mar und fdmere Rrampfe batte. - Der Bericht feines Urstes aber jeigt febr feltfame Begenfage ju ben Ungaben ber Beugen,

Bir menden uns nun bem mefentlichften Dofumente, bem Geftionberichte und ber Geftion Schillers ju, 3mei Argte follen bei biefer Gettion anwefent gewefen fein, nämlich Br. Dr. Sufchte und Br. Dr. Berber, Es gibt anicheinend fein Prototoll diefer Gettion, bas von beiden Argten unterfdrieben mare, Beder führt feines vor! Aber er gibt ju bem befannten Geftionberichte, ber in Soffmeifter") ftebt, und ber mir porlag"), noch einen, in einem febr michtigen Dunfte biefem miberfprechenben, auch von Br. Dr. Sufdite verfaßten Bericht, und bas ift ber, ber fich am Schluffe bes genannten Briefes Buidtes vom 19. Mai findet.

3d nannte auf Geite 148 bie Grunde, die ben Argt bewegen tonnen, eine Geftion porgunehmen und nenne, ebe wir nun beide Geftionberichte bes Br. Guidte nebeneinander ftellen, ben gang befonders auffälligen widerfinnigen Grund, ben Buichte als Anlag feiner Geftion in feinem Briefe augibt:

"Da er lange einen elenden Rorper batte und ungefund mar, fo machten wir ben Lag brauf nadmittage bie Gefrion."

Sinngemäß hatte er die Einleitung feines Sates ichliegen muffen: "fo tonnten wir von einer Gettion abfeben."

Der Geltionbericht lautet:

In bem Brief Suichtes vom 19. Mai 1805 an Beriog Rarl Muguft:

1. Die Rippentnorpel maren burchgangig und febr ftart verfnochert.

2. Die rechte Lunge mit ber Pleura von binten nach vorne und felbft mir bem Bergbeutel ligamentartig fo vermachien, baf es taum mit bem Meffer gut ju trennen mar. Diefe Lunge mar faul und brandig, breigrtig und gang besorganifiert.

3. Die linte Lunge beffer, marmoriert mit Eiterpuntten.

In bem Buche hoffmeiftere Geite 329:

1. Die Rippentnorpel maren burchgangig und mar febr ftart vertnochert.

2. Die linte Lunge mit ber Pleura in biefer gangen Bruftboble fo vermachfen und felbft mit bem Bergbeutel fo ligamentartig verbunben, bag Diefe Bermachfungen taum mit bem Deffer aut ju trennen maren. Diefe Lunge felbft mar faul brandig und breiartig, und, wie man fab, icon

lanaft besorganifirt. 3. Die rechte Lunge mar beffer, boch aber burd und burd mit Giterpuntten verfeben. Gie fab mie Marmor, und bei bem Drude tamen an allen Orten fleine Giterpuntte jum Borichein.

<sup>\*)</sup> hoffmeiftere Bert (fiebe unter ber von mir genannten "Quellenprobe").

- 4. Das Berg ftellte einen leeren Beutel por und batte febr viele Rungeln, mar bautig, obne Mustelfubftang, Diefen bautigen Gad tonnte man in fleine Studen gerioden
- 5. Die Leber natürlich, nur bie Ranber branbig. 6. Die Gallenblafe noch einmal fo groß als im natürlichen Buffanbe und ftrosend von Balle.
  - 7. Die Mils um 3 großer ale fonft.
- 8. Der pordere tontave Rand ber Leber mit allen nabeliegenden Teilen bis jum Rudgrat ver-
- 9. Die rechte und linte Miere in ihrer Gub. ftang aufgeloft und völlig vermachien.
- 10. Muf ber rechten Geite alle Darme mit bem Beritonaum nermachlen

natürlid. Dr. Bufcte. Schon in meiner Beweisführung 1928 wies ich auf Die völlige Unmöglichfeit fold eines Befundes überhaupt und erft recht folden Befundes bei einem 12 Tage juvor noch gefund aussehenden Menichen bin (fiebe G. 96), Bier merbe ich nun naber auf biefen ungeheuerlichen Gettionbefund, ber auch fur bie bamalige Beit gang unmoglich mar, wie ein Bergleich mit bem Geftionbefund bei Leffing es zeigt, eingeben.

Gratent

im natürlichen Buftanbe.

4. Das Bert ftellte einen leeren Beutel por

und batte viele Rungeln, mar bautig, obne Dus.

felfubftang. Diefen baufigen Gad, ber größer fleine Stude obne Bemalt gerfloden.

5 Die Leber narürlich, nur bie Ranber branbig.

6. Die Gallenblafe noch einmal fo groß, ale im natürlichen Buffande, Die Blafe von Galle

7. Die Mila um zwei Drittbeile großer als

8. Der porbere tontave Mant (foll mobl bei-

9. Die finte und rechte Miere in ihrer Sub-

fen; die tonvere Rlache) ber Leber mit allen nabe liegenben Theilen bis jum Rudarat vermachfen.

ftang aufgelof't und vollig vermachien.

10 Muf ber rechten Geite alle Darme mit

bem Deritonaum vermachfen, nicht fo fart auf ber linten Geite 11. Urinblafe und Magen maren allein na-11 Urinblafe und Magen maren nur allein

Bufchte melbet uns ichmerfte biffufe Lungengangran auf bem gangen einen Lungenflügel und Phtysis florida, biffeminierte Miligrtuberfulofe auf bem gangen anderen Lungenflugel! Der Arst moge urteilen, ob folder Befund ie bei Schiller nach bem Berichte ber letten Bochen vor feinem Tobe möglich gemefen mare! Diefer Bericht ftebt im fraffeften Biberfpruch mit ben Tatfachen. Dan gebt nicht mit biffufer Lungengangran auf dem gangen einen Lungenflugel und biffeminierter Miliartubertulofe auf bem gangen anderen Lungenflugel im letten Monat por bem Tode gwolfmal in bas Theater und breimal ju Sofe! Man fieht nicht 12 Tage por bem Tobe bei bem letten Bange ju hofe "gefund" aus, gebt nicht 8 Tage por bem Tobe noch einmal in bas Theater und fift auch nicht eine Boche por bem Tobe peranuot fingend beim Birte! Allein icon biefer Lungenbefund, jufammengehalten mit den Tatfachen über Schillers Lebensführung in ben letten Wochen por bem Tobe, erweift ben Geftionbericht Sufdtes als arg plumpe Unmahrheit.") Sufdte ift icon entlaret. Es bedürfte nicht einmal ber erftaunlichen, fur einen Argt gerabegu unmöglichen Latfache, bag er in feinen beiden Berichten einmal bie linte, ein andermal die rechte Lunge biffeminiert tubertulos fein laft, und einmal bie linte, bann wieber bie rechte Dleura mit bem Bergbeutel ligamentartig vermachfen fein laft. Das ergibt ein fo völlig anderes Bilb in bem einen und bem anderen Ralle fur ben fegierenben Argt, baf biefes Bortommnis beweift; bier liegt gar tein Geftionbild por, bas gange ift eitel Erug! Doch Br. Sufote fann fich gar nicht genug tun an Entlarvung und fo bauft er noch weitere Unmöglichteiten! Bas fagt er vom Bergen? Bunachft eine Reftftellung: Der Laie meiß vielleicht nicht, bag bas Berg nur Mustulatur ift. Es ift ein Mustel, ber bas Blut burd ben Korper und burd bie Lunge ju pumpen bat, ein Mustel, ber aufen und innen einen garten Sautübergug, bas Perifart und bas Endofard, befist. Benn ich

<sup>\*)</sup> Dabei febe ich gang ab von ber großen Geltenbeit eines fo biffufen Lungengangrans bei Lungentuberfulofe!

ihm das aber sage, so wird er den Widersinn des Berigtes begreisen, daß das Derz Schillers "ohne Musfelschichang" geweise sie soll beide Untenntnis in der Anatomie muß diese Feidbargt, Er. daußest, ausgeweisen daden und — wie unwahe hat er das beldrieben, was er doch vor sienen Augen sah dei der Settion. Gemiß gibt es Derzschwäde, angeberene und erworkene, dei welcher man bei der Settion die Muskulatur geringer entsalter sindet als dei dem gelunden Derzen, dieser Westund aber, den Dusche beldreitet, sit unmöglich Wir werden noch des Natsels Lösung sinden, weshalb er ich so sehe überfeigert!

Doch unerflarlicher als ein folder Bergbefund ift die Melbung:

"Diefen bautigen Sad tonnte man in fleine Stude gerfloden", ober "Diefen bautigen Sad tonnte man in fleine Stude obne Gewalt ger floden".")

Mag immer ber Settionbericht fast in allen Leilen gang ummöglich fein, er bleibt boch wenigstens in feinen anderen Puntten insoferen im Nadmen bes ärzitiden Luns, als er tein Zerrifen ber Ozgane in teine Grüde melbet! Dier aber mit einem Mal, beim Hergen Schillens, hören wir von einem gang ungebeuerlichen umd ärzitich sollig finnlossen Leiben, das ju gar teiner bäsgnebitischen Erkenntis leiten fonnte! Br. husde ger eine basgnebitischen Erkenntis leiten fonnte! Br. husde jer eine Schiedler im bei bei beites Erteben in ein Schiedlich in eine als Trus entfarzet ärzitides Settion!

Das von ihm angegebene Ergebnis ber Offinung bes Bruttforbes erwicie überreich bie Unmöglichkeit eines Menschen, ju leben! Aber Br. husche gibt an, daß nun auch er Jauden geöffnet wird. Es sann dies gar tein anderes Interesse, anken als daß wir ihn wieder auf Unmochepteiten und Unsentäuffen erwischen sollen Diesen dumpfen Drangs der gehäusen Gelbstentsarung entspricht benn auch sein Bericht. Wir hören: 5. "Die Eder natürk, wur bei Ständer berndie"

Co bat alfo Schiller auch noch einen gangranofen Leberrand gehabt! Dann boren wir unter 8 noch über bie Leber:

"Der vordere tontave Rand ber Leber mit allen nabeliegenden Zeilen bis jum Rudgrat verwachien."

Dr. hufdte hat also nicht gewußt, daß es einen vorderen tonkaven Rand nicht gibt, sondern daß die Leber fich vorn als tonvere Flace jeigt.

Aber aus feiner Pearis weiß er, bas er beim Lebenben einen Leberrand palpieren tann, der unter bem rechten Rippenbogen vortritt, einen soweren Bogen bilbend. In feiner so fellfamen Unruge verwechtigt er judem noch sonda um fonwer. Dat Br. Duscht je eine Leber in situ geschen? Ich modet es nach soldem Berichte bequeffeln. Wit Schorebeit aber fall fich ertennen, bas es jum minchlen febe lange bergewelen sein muß, feit er eine Leber in situ sab, als er diesen Bericht am 19. Mai niederschrieb. Es ist ausgeschoffen m. der er Lage vorher die Leber in bem eröffneten Bauch-raum er Leiche Schillen geschen hat.

Eine weitere Unmöglichteit feines Geftionberichtes ift

"9. Die linte und bie rechte Diere in ihrer Gubftang aufgeloft und vollig vermachfen."

"Die rechte unt linte Diere in ihrer Gubftang aufgeloft und vollig vermachfen,"

Wie ein Organ ,in ber Substang aufgelöft" fein tann und jugleich ,,völlig verwachfen" ift, das ift Br. Duichtes Gebeimnis, fur andere Debiginer bebt die eine Austace bie andere auf!

Bie hufdte mil bei bem vor 22 Stunden gestorbenen Schiller beide Mieren in ibere Gubstan, also aufgelöft gesunden haben! Und Schiller soll bei soldenn Bert, Lungen- und Blierenbefund am Tage vor seinem Tobe noch haben leben somen?

<sup>\*)</sup> Bervorhebung von mir. DR. C.

Beldy völlig unhaltbare übertreibung und melde Säufung von Unmobreitent. Es gibt fein Krantseit, bei dei Dierenjubstan, "auließt". Bei sömeren Bergiftungen ergeben sich bie schwerten Bergiftungen ergeben sich bie schwerten Beränderungen bessehners an ben preceplasmatischen Einweistlanden der Dieren. Es stellt sich bier zuwer albuminigt erführung der Fernige Degentration ein, aber dann sehen bie Wieren trübe aus, in schlimmsten Jällen wie gestoot, niemals aber find sie in der Budstand pann ausglesst. Art recht gilt bies für Krantseitteb. Justote bat auch bier die Unmadretie gestagt, um die Zeobesurfachen zu bäufen. Ber warum wohl? Die übergen Deutwantet werden uns ziesen marum!

Die völlig unnössige gründliche Seftien mit dem so völlig unnössichen unwahren Settiondericht soll um 10. um 4 Um nadmittags flattgefunden haben. Aber wo hat sie flattgefundern Diese ausgedehnte Offinen beiber Körperfohlen um ihrer Organe bat in der Iteinen Wöhnung Schillers flattgefunden! Wo wurden denn die Intestina, und die Flicken Gebrung einsteile Settien flattgefunden? Enw in dem fleinen Schillers die Gettien flattgefunden? Etwa in dem Kienen Schillers Gettien flattgefunden? Etwa in dem Keinen Schillers die Gettien flattgefunden? Etwa in dem Keinen Schillers Gebrung die Schillers die Gettien flattgefunden? Etwa in dem Keinen der Getliers Wie follte Frau d. Deckiller den das Settien die Schillers vorsinden? Der etwa in Schillers Wohnsteller Wo haben die Brr. die Leiche dort die Schillers Wohnsteller ist die schiller der flut die weitigehende Seftien, einer, wei berichtet ist, sow in Werweitung übergsgangenn Leiche? Warbe das Bodhynimmet der Kinder der in Gebauptung voll zu erfüßlien.

Aber die Ausjage Engelmanns (f. Seder S. 109) gibt uns noch einen weiteren Beweis bafur, wo die Settion flattgefunden haben mußte. R. L. Schmabe berichtet:

"Meifter Engelmann belaß genau alle . . . Sarge . . , erläure aber, baf er teinen berielben als om fibm geiterigt auertenmen finne. Es jei erichtig, baf er Gedliers Sarg gefertigt, er habe bir Leiche auch felbst mir eingelest. Die Beredigung babe, wie er fich febr beutlich und flar erinnere, febr finnen gedechen miffen, weil be Erche febr überesamen namein. m.

Alfo, die Leiche war febr übergegangen, wie dies jum Beispiel bei schweren Bergiftungen der Jall ift, und bennoch machte Br. Duichte mit Br. Jerber die völlig word nötige Sektion im Saufe Schüllers, noch dagu an einem schwer tuberkulosen Kranten?

Wir missen nun durch die Aussage Engelmanns noch mehr! Rlarer noch als an ist Tatere noch als an ist Tatere noch als an in Tatere, wenn er eine seigerte Leiche hatte fich der Schreiner an das so Ungewöhnliche erinnert, wenn er eine seizerte Leiche hatte mit in dem Sarg legen missen! Das ware so
außergewöhnlich für ihn und auch mit so heltigen ungewohnten Eindrückt verbunden
geweilen, das er biervom etwas gestagt hötze. Er bilft mit die Erche in den Tage segen,
er spricht nicht von einer seizerten Leiche, so war denn die Settion der Ber, im Helpstarge, naddem Engelmann gehoffen batte, die Leiche in den Garq ut um.

Mun ift ber Indiginebeweis gefchiefen, benn in bem holisarge, in welchem ber Zote von feinen Freunden am Tage barauf ju Grabe getragen wurde, tonnten nicht die Offinung ber beiben Körperbössen und ibrer Organe vorgenommen werben, bas fit unmöglich, sonft wäre bas Tragen bes Sarges völlig unmöglich gewesen, ich brauche nicht beutlicher zu jacen, weedsalf!

Die Setftion, von der ber Setftionbericht melbet, hat also gar nicht flattgefunden, fann nicht flattgefunden baben! Damit will ich aber nicht etma sagen, das Br. Justelle überbaupt feine, "Setftion" vorsenommen batte. Jim lag als De, des Gebeimorbens wohl eine andere Art "Setftion" am heren, nämlich bie, von der auch ein Belidde freicht: Das herz berauszunehmen und es in tleine Setide zu gerstloden, wie er das ja auch selft schreibt! Eine solde "Setftion" tonnte bei geschiefter Abbindung der hauptgefäße auch bei der sodon verwesenden Leiche leicht im Sarge vor-enommen und bei relativ fleine Schnitchfirmun sonnte leicht wieder geschloffen werden.

Eine folche Gettion hatte auch, wenn fie vor der Sarglegung ftattgehabt hatte, dem Stidter Engelmann febr mobl verhorgen bleiben tonnen.

Die Brr. Suichte und herber haben, wie Suichte felbft fagt, das Berg Schillers in

fleine Stude jerflodet, bas mar ihre "Seffion".

Dun freilich find uns alle Unerflärlichfeiten bes Geftionberichtes windologiid nur ju begreiflich. Wer bas einem Schiller tat, ber tonnte icon in einer inneren Berfaffung fein, bag er nicht mehr weiß, mas er von ber rechten und linten Lunge fagte, ber tonnte aus ichlechtem Gewiffen beraus ber Tobesurfachen gar nicht genug haufen. Denn immer verrat fich bas ichmere Berbrechen an einer Saufung ber Entlaftung. versuche! - Diejenigen, die "Biele und Wege", vor allem aber auch ben fturen Aberglauben der "unfichtbaren Bater", die biefe Berbrechen an den Gemordeten befehlen, nicht tennen, fteben ba por einem Ratfel. Gie meinen, wie follten benn biefe Berbrecher fo toricht fein und ihr Treiben felbft im Geffionbericht anfundigen? Gie mogen denn erfahren, daß der Occultglaube folder Juden und ihrer Berichmorenen von ibnen bas "Bannen" ber Rache ber Boiim verlangt. Gie fublen fich nur ficher por ber Rache ber Ermorbeten und ihrem Birten als "Damonen", wenn fie bas Berbrechen "perfalt" ber profanen Melt anbeuten, bas fie an fic aller Belt ableugnen, fowie man es ihnen nadmeift. Es muß alfo in verhüllter Sorm alles mitgeteilt merben, Go mie bas Bilb von Mojarte Armenleichenmagen, bem nur ein Sund folgt, in ben Mosartaebenfftatten ausbangt, um bas Berbrecherbegrabnis "verfalt" mitzuteilen und baburd bie Rache ju bannen. Da bas Bilb mit funftlerifdem Konnen bergeftellt ift, wirft es auf "Profane", ale fei es nur aus tiefem Mitgefühl mit folder Beerdigung bort ausgestellt. Go mirb bier bie Latfache ber Erfullung bes Jubenfluches ber Illuminatenber, an ber Leiche Schillers in bem verhullenden Gemande einer argt. lichen Geffion mitgeteilt. "In breifache Dacht gebullt", begeben Die Bebeimorben Die Berbrechen, Die fie fur notig erachten und "vertalt", "vertarnt" teilen fie bennoch alles mit. Go verficern bie Brr. ig auch immer wieder in ber Literatur, bag Schillers Schabel von ben Bebeinen getrennt ift, ergablen uns von ben Schidfalen ber Schabel auberer Rulturicopfer, indem fie bier wieber eine andere "Bertalung" verwerten (f. S. 201 ff. biefes Buches).

In melder Seefenverfassung ber 29 Jahre alte Br. herber war, ber "Schüllern iming liebte", nachdem er bem "Berlieden" bes hermen Schillers in Itene Stüde unm nindefen beigenochts batte, bafür bahen wir fein Zugnis. Schon im Mai bes nächken Jahres farb er, 30 Jahre alt. Br. husche jahr bei einem Zugen mehr leben, bet ber "Settler" beigenocht batte. Webe haben wie ein leistfames mittelbares Zugnis dafür, in welcher Seelenverschung herber leinen Mutter von der Settlen berichtet haben mag. Möhrend ichon in allen Briefen aus Meinner und in der Presse bei Settler in als bie volle Erftaung bes "unerwarteten, unwermteten" Zwes mit Einzelbrieten von den Weimarten berichtet wird, sereich Earoline v. herber, bie Mutter Er. "Lebers, im Mai 1805 an Johannes von Müller (sie Se. 56 bie seder.)

"Der Zeb von Schiller has in Weimer und bier in Jenal große Teilnabme erreg. Er fart an einer Bruftentjündung. – Unser geschöfter Start war leiber in Tripig, Schwerlich Stirte fün biefer retten können: eine gan, burd und burch, fehlerbafte Lunge und Ders, beibe zusammengescher ertem können: eine gan, burch und wert wert gescher beremachen. Mein Sohn Gottfrieb) war nicht

fein Argt. . . .

Das ich von Schillers Settion gefchrieben habe, bleibt fur Sie allein".

Abnte biefe Mutter mobl, bag bier etwas verheimlicht werden mußte?

Dicht fo aber bachte Br. Sufchke. Entgegen aller sonftigen Sitte wurde nicht etwa bie Digamofe (f. o.) genannt, bie aus bem Settionbefund bervorging, sondern blis-

ionell zing die Aunde ju allen Laien, auch in die Preffe, von der verfaulten einen, der verteilerten anderen Lunge, dem Herz, das nur ein häutiger Sad sei und so weiter und tat ihre Wirtungl Diese Wirtung, die in einer Hülle von Veriefen uhm. befundet ist, zeigt deutlich, was das Amt des Settionberichtes war. Ein unerwarteter Zod wird mit hilfe der Settion glaubsigt gemacht, ja, es wird allen zur Uberzugung, daß es im Bunder war, daß Schiller überhaupt noch leben konnte. Das mußte auch jedem nur u sehr vunderbar sein.

36 ergange meine Dotumente von S. 94 ff. noch burch andere aus der hederschen Sammlung, um ju beweifen, wie wertvoll jedenfalls diefer aller Melt mitgeteilte Settionbefund fur Brr. fein mußte, wenn eine Bergiftung (in brei bis vier Schuben)

Y...

Mus Stephan Schutes Tagebuch von Rarl Siegen (Beder S. 47 ff.):

Am 10. Dai wurde Schillers Leit geffinet. Die eine Lung, berichter Schüte, fei gany verwander, ein, bie andere voll Etter, bie eine Seite aber fei gany verbrann gemelten, alles habe burchurcher getigen, bie Leber fei verhartet ... furz, man habe fich gewundert, bag ber Dichter fo lange habe ichen fannen,

Friedrich Wilhelm Riemer (Goethes literarifder Gehilfe) fcreibt 11. Mai 1805 an ben Jenaer Berleger Krommann (hoder S. 57);

"Gemiß wird die Machricht von unfers Schillers hingange Sie sehr erschredt haben / Keiner von uns erwartete ibn / Die Settion hat freilich ausgewiesen, baß er nicht länger leben tonnen und bağ es im Bundre ift, wie er so lanne ich dingechalten bat..."

Br. Wilhelm von Woljogen an ben Berleger Cotta (fiebe Beder @ 58):

"Gestern abend erfuhr ich in Auerstet, daß Schiller zu fei. heute nacht um ! Uhr wurde er beigelets. Geit Zo ist innt zweieln. Man ha in medflert um sonderster Deterganitation in sennen Janeren getunden. Die Zeite der rechten Seite sonnten seine Juntion mehr leisten; nur mit dem inten Aungenlügel atmete er, und diese fin fic foot on an zu vermachten ..."
Derfelde an Gediller Schwageare, Pharere Krandt (hecker Sch):

.Meimar, ben 13. Mai 1805.

Er ftarb ben 9. abenbs swiften 5 und 6 fanft und rubig und unerwartet, ba feine öfteren Krantheiten baran gewöhnt batten, ibn leibenb ju feben."
Krantheiten baran gewöhnt batten, ibn leibenb ju feben."

ten Offentlichteit gegeben werben (Seder S. 240):

"Britums für de etegante Balt', Lepzie, Rr. 61. Dienstags, ben 21. Mai 1805.

"Bernachtige Bernachting bernachting der Eingeweibe an der rechten Seite des Leibes und eine widernamirtische Bertmerpelung unter ber Dergraub haben fich, nach unternommenre Selfion, als die Jaupuntischen ergeben, warum berjenige nicht länger leben fonnte, bem ich so gern einen Leil meiner Jahre georfert hätte. "

"Bufmar, ben I.1. Mai.
Dir alle find bruch beien Goblag feir getroffen, doch finden wir einigen Eroft darin, daß nach bem Zengniffe ber Arzip, bie feinen Abrepe fifferten, ihm tein ingeres Erben möglich war; benn in feinem "Dnueren sind man alles je unregelanisig, ib en trätingeres Erben möglich war; benn in feinem "Dnueren sind hum alles je unregelanisig, bei prättiet und so verlegt, daß man sich wundern muß, wie er mög so lange hat seben können..."
Retruer "Refer Gebrier 242/245".

", Kaiferlich und Rurpfalbairisch privilegierte Allgemeine Zeitung'. Mittwoch Mr. 149, 29.

Mai 1805. Er fchried noch wenig Tage vor seinem Tod muntere Briese an feine Freunde voll gemütlicher Heiterteit und grünenber Lebenshossinung, Dreit Tage vor seinem Tod übersseit ibn die eliche Krantpkit. .. Die Leiche wurde ben Tag braus im Beisein mehreren Arzie gefflint, wo fic

Das also mar bas Bith, bas burch Beiefe und Prefie gegeben murbe. Wenn ber guter Deutsche es nun gar gedruct in der Zeitung fab, ba war er fest überzugt, wir sieder nun alles verdürgt sei. Denn Ziele und Wege der Beheimorden maten ja völlig unbekannt. Keiner bachte bann weiter nach, wo man benn biese gründliche Ecklion einer "ichen im Werweling übergegengenn Leite"; gemacht baben wolle, weebald man vorgab, sie gemacht ju haben, und mie der Befund mit den Briefen "voll gemitlicher beiterkeit" wennige Lage vor bem Tebe übereinstimmte. Das Bachbeiten beit dei we, "Gebilbeten" vor allem meist auf, wenn sie feste Behauptungen gedrucht lesen, damals, wie beute!

Schon auf Seite 94 habe ich nach Scherr, Bb. III, Seite 232, ben Brief von Benriefte von Anebel an ibren Bruber am 15. Mai angeführt und zwar wegen bes

erften Gabes:

"Das somershafte Ereignis von Shillers unvermutetem Tobe hat mein Berg so verwundet, bas mir ber Balsam ber Freundschaff sehr notwendig ift. Wir haben bie Nachricht von Schillers Zob in Auerftebt . . erfaberen . . "

Seltsamerweise lagt heder ben Brief Seite 64 mit bem zweiten Sat beginnen, ohne bag Punfte zuvor geseht waren. Ohne jur Stunde biefem Ratfel weiter nachzu-

geben, bringe ich aus biefem Briefe weitere Stellen:

"Die Arte fimmen barin überein, bah fie nie einen fo gan verborbenn und aufgelöften Köper angeroffen Stiten, alles verfaurzeit, aus ben fleinfen Rei von Umge um ben flei bei vor - gar fein hoffen nicht, mich mich wie ein Grüdsen hau. Ih glaud, baher kommt es, daß ich Schlien nie aureben fonnte, fos gern ich ihn auch fprechen hörer; ich babe mich oft über mich gefragt, aber jetzt mus ich mis, felle anfahligen, auf

Alfo ihr grauft nachträglich vor Schiller, ber fein berg mehr hatte! Wie mandem anberen an Seftionbefunde nicht gewohnten Menichen mad es abnlich ergangen fein,

jumal ber Gettionbefund fo lautete!

Shillers Bunichen ber Umbettung beg Joten

Die Beerdigung babe ich eingebend nach bem michtigften Dolument Schmabes (Seite 96 ff.) gefdilbert und auch in meiner Betrachtung ber Bederichen Schlufffolgerungen bier noch einmal berührt. Gine Ermeiterung ber Mertmurbigleiten, Die bisber von mir nur ermabnt murben, erfahrt bas gang befonbere feltfame Berbalten bes Br. von Boliogen, bes Schmagers Schillers, Alerander Karber, ber Gobn Johannes Dichael Rarbers (fiebe Beder G. 56), ber bei Boliogen Diener mar und Schiller in feinen letten Tagen vor bem Tobe mitpflegte, berichtet, und gwar, wie er befonders verfichert, "daß diefes mit Ereue und ftrengfter Mabrheit gefdiebt":

"Bebeimerat v. Boljogen", fo ergablte mein Bater, greifte am Ende des Monates April 1805 nach Leipzig und ließ mich [baju geftrichen: mit ben Morren: "Rarber, bleiben Sie bier! Dan meiß nicht, mas porfallen tann"] in Meimar gurudt."

Diefe von Sarber wieder geftrichenen Borte find uns febr mertroll, benn ba er gerade vorber feine ernfte Beteuerung abgibt, bag er mit größter Treue die ftrengfte Mabrheit fagt, und ba ferner fein Schreiben mit ben Morten beginnt:

"Bas ich im Nachfolgenden auf Berlangen über ben Tob bes hofrages Friedrich v. Schiller mitteile . . .

fo wird er mobl auch "auf Berlangen" die Borte geftrichen baben. Geltfam ift bies Abnen bes Schmagers, bag ber bamals gefunde Schiller einige Tage barauf einen fo heftigen Brechanfall befommen mirb! Chenia intereffant ift est uns. bag nom Bafe nie. mand außer ben beiben Bergoginnen mabrend Schillers Rrantbeit und feinem Tod in Beimar ift, und ber Sausargt Schillers, Start, auch von ben Rurftlichteiten auf bie Deffe in Leipzig genommen ift. In ben Tagen vom 1, bis 9. Mai wird er teineswegs burd ben Leibargt Bufchte beim Sof in Leipzig vertreten, bamit Schiller feinen feit 15 Jahren gewohnten trefflichen Urst in feiner Rrantbeit ju Bilfe haben tann! -Moliogen ift alfo von Ende April bis 11. Mai abmefend und enthüllt fich nun vollende burd fein feltsames Benehmen bei der Beifegung Schillers. Er erfahrt die Todesnadricht in Auersteht, ift noch zeitig in ber Dacht vom 11. auf ben 12. in Beimar. Aber fatt fic bem Sarge anguidließen, benimmt ber Br. fic mehr als ..mertwurdig". Schwabe berichtet bieruber folgende, von mir auf Seite 99 icon turs angebeutete, Begebenheit (fiebe Julius Schwabe G. 19):

"Die Ralliure mart mieter niedergelaffen und bann auch bas außere Thor bes Grabgewolbes wieder gefchloffen. Rein Trattergefang, tein dem Andenten des eben Begrabenen gemeibtes Bort aus priefterlichem Munde unterbrach bas Schweigen ber Mitternacht, Still wollten fic bie Manner bes Trauergeleites vom Rirchof entfernen, als ihrer Aller Aufmertfamteit durch eine bobe, in einen Mantel tief verbulte Mannergeftalt angezogen murbe, welche gespenfterartig zwifchen ben bem Raffengewolbe naben Grabbugeln berumirrte und burd Geberben und lautes Coludgen ibre innige Teilnahme an bem, mas foeben vollbracht worden mar, ju ertennen gab. Dan bat fpater versucht, Die Ericeinung Diefes Leibtragenben in ein moftifches Duntel ju fleiben .... Es murbe aber in bem rathfelhaften Leidtragenben ber Schwager Schillere, ber Beb. Rath von Bolgogen, von allen Denen unter ben Angenjeugen beutlich erfannt, weichen Seine Derfonlich. feit nicht gerabe unbefannt mar."

In feiner Biderlegung einer Beröffentlichung Friedrich von Frorieps, der behauptet hatte, er mare mit Bolgogen bem Garge Schillers gefolgt, fcpreibt R. L. Schmabe (fiebe Seder @ 279):

"Auch herr v. Bolgogen folgte bem Garg nicht, fonbern wir trafen ibn erft auf bem Gottesader, als ber Cara vor bem Gemolbe abgefest murbe, mo er, ichluchiend und in einen Mantel

gebullt, auf ben Grabern berummanbelte."

Diefes unglaubliche Berhalten Bolgogens bei ber Beerbigung feines Schwagers, nur tief verhullt über Graber ju irren, ftatt fich ohne bie tiefe Berhullung jum Garge Schillers ju begeben, wird durch feine feltfame Borahnung, bag ein Unfall fich ereignen tonne, burd feine Abreife, fein Bernbleiben tron ber Erfrantung Schillers ju

einem Indigium, daß er um die Ordensbesehle gar sehr mußte, vor allem auch ben Befehl, bem toten Schwager nicht das Geleit ju geben, erhalten hatte, Rügen wir nun
noch die wichtige Mitteilung Johann Michael Farbers an feinen Bruber Davib (Foeter S 56) binur:

"Conntag wird er jur Erben beftattet."

bie uns seigt, das die Umgebung über ben Zeitpunft ber Beerbigung gefäussch webt, ob feben wir, daß bie Ber. iber Beteible erhalten hatten, hem Zuge sein zu bleiben und die Prosanen salsch benachrichtigt gewesen sind. Dieses stille Regrädnis ohne Gestige wur naturlich de iben berühnten Diehere Gebilder mie recht aufftälige Sades. Ich babe Seite 96 ff. Beispiele ber Sempsonn der Mitmelt angeführt und gele bier nur noch ein Betijnste die Frenkrichtsteit soferer vollig unwowdere Vereinder über die Seisschlagen. Bei Beder Gebilder und gele bier ein Schrift von Demet "Schifter "", Gestenhal 1805. hiert die in Schrim beift es ein Schrift von Demet "Schifter ""

farbenen humore, eine traurige Stille, Boethe meinte und flagte . . .

Soviel Worte, soviel Lugen. Der hof mar auf ber Leipziger Meffe, tein einziger Beimarer außer ben Sargträgern war in ben Stragen und mas Br. Goethes Weinen und Racen angefangt, io bezeinen hie Dofumente es etwas anders.

Noch weit schwieriger war es für bie Beimarer Brr., die Mitwelt mit der Beisebung in bem Massengrabe, dem Kalsengewölbe, ju versohnen, Empörung berrichte bei ber Mitwelt, obwohl fie die standalose Juffande im Kalsengewölbe nicht abnte. Bon den Perssicuserungen bierüber fübre ich noch (f. Becter S. 275) an:

"143 Dotument ,Biener Zeitschrift fur Runft, Literatur ... . Gonnabend, ben 7. November

Bien im Mars 1829.

Weren im Mer 1829.

"Alle, bei ich früherer Zeit im Weimar gefannt ... fie waren bahin mie Er, ber erbabene, ibrail Gelifer, and beifine Gezöffeite im mie sogleich ertundiges, Früher ichem in desing Klagna mu Bedinnertan, besonner Neienber, gefeine mu gefeire, bei fie Gelifere Nübelleire bei Berteile gestellt der gestellt der gestellt der gestellt gest

3ch bereichere ferner meine Bemeisführungen von Seite 96 ff. über bie tatsachlich große Emporung ber damaligen Mitmelt über die Bestatung Schillers in bem Maffengrabe noch um ein Delument, bas Beder auf Seite 264 beingt. Der "Gelelfflogen

in Berlin brachte unter "Reifeerinnerungen":

"Dergeblig berichte ich auf bem Stadtfrechte zu Weimar nad bem Grabtlien Gelitere, Dalie filter mich ber heiter Schlie filter mie mettigener Ede seb Placke, am bied vor ein altes, verfallenes häussen vollerend, legtet er mir halb vertraulite. "Dete itset et" Dere Mann harte ein gant feltliche Gelfelt, mit be fanm man ihm voll auf Bonte jalamen. Dechriet von beiem getruckspen Grabet ift ein gerier Deleit aufgerichtet, "geberte Milaturet" ert fat. Bleint einer Generations femande in der Generation. Tente eine Benerations femande in der Generation. Tente applie-

Und was antwortet der "Geift von Beimar" barauf? Mun, er antwortet wie immer, wenn Emporung aufflammt, mit Unwahrheit. Die Beimarer fagen bagu:

venn Emporung aufflammt, mit Unwahrbeit, Die Weimarer sagen dazu: "Daß der felige Salifer in dem Ferischriftien gegenannten Käfinguwölle flandesmäßig beigsfelt worden, solange bis die Krau Wiewe anderweit über den Leichnam verfügen wird." Wdir worden sa feben, wie es der Wiewe Schillers mit ibren Wülnschen eraim. Der "Befellichafter" Geite 266 betont feinerfeite nun febr richtia:

"Man follte aber doch nicht warten, bie bie "Frau Witwe" . . . ihrem verstorbenen Gatten ein Dentmal errichtet; find es boch Taufenbe, die den Wunich begen: bag bem Dichter Achtung bezugt werbe."

Wie febr immer wieder folde Bersuche gemacht werden, vom "Geifte von Weimar", geigt auch die Wachschferift ju bem Bericht über bie bentwürdige Schillergebentfeier in Zauchsteht, auf bie wir im "Am Beiligen Quell" uprufefrommen werben, in welcher es

beifit (f. Beder G. 256):

"Der verwiste Solfter wurde fill um doch nie du fere G ver an ge von jungen Getiefret um R Miller jur Erbe befante, wiel biede fein ichter austrichter Will is wur, der als Wert bes Betrebnede unwerleihder fein mußer. Die fassungsiche Geftirzung, bie ums die bie mie schachten, je am jurnererten Bede bet Unsergessischen erziglich er unt wie ein Blig aus hitterer Tuft rest, jeigte bem anweisnen unbeinagenen Beobachter. Dem betröten Freunds (Borthe) war man es bannis vor, dur ein bei erzeiteren nicht veranlichte fallet. Man muße (Borthe) war man es bannis vor, dur ein betreiter nicht veranlichte fallet. Man muße erfehrtrere fin bie Wachte der der betreiter is, das man modenlang ihm Golfters Uneans nicht einmal zu nenne waat!"

Um ju zeigen, wie ber "Geift von Beimar" noch im Jahre 1825 bie Tatfachen auf ben Ropf ftellt, fubren wir noch Dotument 138 Geite 268 bei Beder an:

"Der Rubrer burd Beimar und beffen Umgebungen . . .

... Auch Beimars Stolg, ber unvergefliche Friedrich v. Schiller, rubt bier auf biefem Rriedbof foer St. Jatobafirche) und wurde in einem ber iconften Gewolbe, ber Canbichaftstaffe

geborig, ftanbesmäßig beigefest ....

Ein allgemeines Schmerzgefußt bemadigte fich aller Derien, als bie Madricht von feinem Zobe erfoll, und wie einst in Geraltus alles um ben großen Archimetes Leuer an neigt, for tenuterten Beimans Bemöhrer eit bem Bertinft beite großen Mannes. Auch ift es nur ber bamals tielbewegten Zeit beijumeffen, bag feinen Manten tein öffentliches Deutmal gefest wurde."

Die Unmahrheiten ber Beimarer hatten Erfolg (fiebe Beder G. 269).

", Journal für Literatur, ... Jahrgang 1826' ... Dr. 76, 22. Geptember. ...

... Gollers iebisch überreite waren namtic gleich nach seinem Ableben (9. Mai 1805) nur vortabilg in bem sognannten Kalengemöble (einer alfeberbimmlich für ausgereichnete Personen bestimmten, geräumigen Gruf) beigeiegt worben, bis man sich über ben würdigsten Ort ber bleibenben Nugheiter mit ber familte vereinigen würbe."

Seite 244 Beder finden wir diefelbe Unwahrheit, als fei von den Beftattern felbft bas Brabgewolbe als einstweilig erachtet gewesen, und gwar fteht es in bem Dotu-

ment 130, Geite 242 ff. bei Beder:

"Der Justand ber Leiche machte eine schnelle Beilegung nötig, und file wurde ichne in den eine Benefichte wielen bem 10. und 11. Mai einstweiten im derdogewölle gebracht, bis der Berzog, bet bei ber gewisssen Wesselle mit Magechung file besand, puridigetommen wäre und weitere Dispositionen (bossennten der bes Dichters würdigen Grabmal im herzoglichen Park an ber 31m) genacht fützte."

Schon gleich nach bem Tobe Schillers batte Johann Gottfried Gruber es fich geleiftet, eine Schrift ju fdreiben: "Briedrich Schiller, Stigt einer Biographie und ein Worr über feinen und feiner Schriften Charatter", Leipzig 1805 (fiebe heder B. 261 ff.):

"Beimar, ben 13. Mai 1805.

"Sa eile, nein verchtere Freude, Somen eine Macheide mitutellen, bie jwar schwerzlich, aber etwei weichtig ist, M. n. 9. abends oft the war bie ungefätige Ernube, von der Lob ben gefiebeten Schulmere, was wiedem er noch einnet und Erweige nach er reibiger und bied in einen leifen Schummer, was wiedem er noch einnet um Erweigefein auf fürze gleit erweicht, wieder er jum ichmerzlichen Idischie und zu ber Auserbaum, bennber, daß man jetze Leiche oben alle Gereitig.

Gete beliefen mit ben abmerzlette texen." Erke beltenen ander. Gener eigen Ameriung zufelle follen ib abmberzlette texen.

Soviel Borte, foviel Unmahrheiten, ausgestreut vom "Geifte von Beimar", um

bie ichauerlichen Zatfachen ju verfchleiern.

3ch babe über den Beftattungart, das Kassengmöle, in meiner Bemeistübrung sieche Seite 96 ff), noch nicht alle standalösen Justände des Juneren beise Gemelbes, besonders "der beliederen Gemochneheit" des Zotengräbers Bielte, die Särge "einzubaden", anführen tönnen und habe bei der Antwort auf hedere Schusssigerungen wichtige Ergabnis justammen, 26 bieth mir biern nur noch die Pfliedt, über die fiel huntt das wichtige Ergebnis jusammengusassen und ein amtliches Dosument recht interessenten Jahaltes beranguischen.

Schillers Grabftatte, bas Raffengewolbe, mar weber Grab noch Gruft; denn von einer Bruft, bie immer mieber geoffnet wirb, um einen neuen Sara aufzunehmen, wird allerwarts ale unerläßlich verlangt, bag fie burch bie Mauerung, auch bee Bodens, alle Reuchtigfeit fernhalt, fo daß die Garge inftand bleiben und teine Spuren ber Bermefung in ber Gruft ju finden find. Das Raffengewolbe aber mar ein Ort ber Raulnis, in welchem bie Garge verfaulten und bie Leichname im balb verweften Buffande ber allgemeinen Raulnis fic balb beimifchten, moburd benn bie über febe Beidreibung unwürdigen und haftlichen Buftande berrichten, die wir nicht nur nicht einem Schiller, fonbern gar feinem einzigen Menichen als Bestattungort munichen. Ein Grab, bas nicht wieber geöffnet wird, bietet fur teinen anderen Denichen jenen Unblid und iene Beruche ber Raulnis, Die ibm Die Totenftatte zu einem Orte bes Grauens machen, Aber biefe Ralltur bes Raffengewolbes, Die ba immer wieder geöffnet murbe, um einen neuen Sara in die Raulnis und Bermefung ju fenten, ift ein ebenfo grauenvoller Unfug, wie die jeweilige Arbeit bes Ginbadens und Berfentens, Die ber Totengraber "Meifter Bielte" immer wieber neu betrieb, wenn ber Reller voll war.

Denn biefes Kassengemölde nur 7 Serge in der einen Nichtung aus 2 in der madtern Nichtung aufgunehmen vermochte, so war es mit 9 Särgen beistelt umb der Naum tonnte dann wie de einem Kaufgrade nicht mehr zur Werfügung stehen. Aber Särge in dieser Welter Welter zu gründen, das die unteren vom den oberen in beiem faulen Kellerlode geteriummert werden und dann noch obenderien den Unfüg des Einhadens durch den "Nichter Bielfe" zu gestatten, das sind gang austegenodinich ungebeurestige gultnäch, die für eine "profare" Welter ist zu rob sind Lassächung und gemelder werden, das niemand mehr ber bestattet wurde, nachbem wir gestande die Distinung biese Kelter verlangt hatte, um die Werfchartung der Gebeine Schillers zu verbindern, und der gange schauerliche Unstug den Weimarern zu Gebeine

Die Tatjade, daß Solillers Tannenstag so vorzeitig von Vielle "eingehadt" wurde, kann nur im Islammenshan mit den gesanten Leichenschändungen an ben den verstanden werken. Die sieht in einer Kette der Indigien neben dem "Zersschaft" bes hernen Schillers in klein Stilde und neben dem Geheintreiben Ir. Goethes an dem Schöllers in klein Stilde und neden dem Geheintreiben Ir. Goethes an dem Schöllers, das ist noch andweisen werde.

Moge noch ein Johnment die Aufrequing geigen, die in die Behörden fubr, als Schwäde als Weimarer Burgermeilter den gangen Unfug an das Tageslicht brachte. Es mußten natürlich nun Schritte gescheben, damit die Burgerschaft fich wieder berubise. Beeter Seite 119 leten wir:

"53. Das Großberzoglich Gadfifde Obertonfiftorium an Die Großberzogliche Rirchen- und Bottestaftentommiffion. . . .

Prajentiert ben 16. April 1826.
3m Namen Seiner Königlichen hoheit bes Großberzoge von Cachien. Beimar-Eifenach op-Bei einer, traft bierzu erhaltenen Auftrage, von Unjerm Sedretariat vor einigen Tagen bewirten Befichigung bes auf bem Jafobstrachof ober jogenannten alten Gottesader befind-

Beimar, ben 11. April 1826.

Brofferjoglid Gadfifdes Obertonfiftorium, Deucer." Wieber einmal ber "Geift von Beimar"! Jahrgebnte finden fich fanbalofe Buftanbe und nur weil Schwabe eingreift, um Schillers Bebeine vor bem Schidfal bes Berfcharrtwerbens ju retten, und die Offentlichfeit fich über die gefundenen Buftanbe im Raffengewolbe emport, wird Bericht eingeforbert, und gwar - und bas ift bas bejeichnenbe, ber Bericht mirb von ber Gottestaftentommiffion eingeforbert, Die bas Bottestaftengewolbe unter fic bat und nunmehr mit Recht antworten tann, fie babe mit bem "Raffengewolbe" gar nichts ju tun, bas fei bie Gache ber Lanbichaftstaffe. Aber es mar ba bod etwas gefdeben. Gebr midtig ift uns, baf mir bei biefer Belegenheit boren, bag biefes icauerliche Maffengrab mit bem faulen Rellergemolbe ein "Surftliches Raffengewolbe" genannt murbe, und mir begreifen es febr mobl, bag uns Beder Manner und Rrauen bes verarmten Sochabels nennen tann, Die fich fur einen Louisdor (nach Schmabe) bort begraben ließen. Ihnen tam es auf bas "Rurftliche" an, auf bie Absonberung von bem Burgertum, und fie abnten fa auch nicht, wie es in bem Gewolbe ausfab, Bie mertvoll einem Gebeimorben eine folde Berfcleierung ber Berwertung biefes Raffengewolbes, bas bem Br. Rarl Muguft geborte, gemefen ift, braucht nicht erhartet ju werben. Bon bochfter Bichtigfeit fur ben Gebeimorben aber mußte eine Eigenart biefes "Rurftlichen Raffengewolbes" fein, namlich bie, bag jede amtliche Rontrolle über die Damen ber Toten, die bier bineinverfentt murben, völlig fehlte. Es lag gang im perfonlichen Ermeffen bes Totengrabers Bielle "fenior", ber bis gum Jahre 1801 fein Amt erfüllte, und bann bes Meifters Bielle "junior", ber jur Zeit nad Schillers Tob beffen Sara einhadte (fiebe oben), ob und wie oft fie einen beftatteten Toten in ibr Totenbuch ichreiben wollten, mabrend die Brr., die im Ronfifterium und in ber Canbicaftsbeborbe fagen, fein Regifter führten. Dur ale bie Emporung bes Bolles mach murbe, bequemten fie fich, wie bas in "Geift von Beimar" mar, ein Beilden eine Lifte ju fubren, Beder, ber uns bas auf Geite 346 berichten muß, ergablt uns von ber Totenlifte Bielles, verfdweigt aber, ob fie von beiben Bielles mar, ober nur von einem ftammt, und legt noch nicht einmal biefes Dotument vor, welches uns gwar gar manchen Toten verfdweigen tann, benn es ift ja fein amtliches Dofument, aber boch menigftens 64 Tote aufführt. Beder berichtet uns:

"Milde einmal ein sollfändiges Werschafts der flestreiembenen Beifetungen mar verbanden, mebr bit der Zaubdefin nehm 100 etzelfansfireirun, ihr flütungs biert eilt mes der ungelenten Jand des Forengaberes Bielte überlaßten zehliche, der nur preimal, 1788 und 1792, eint Meierit bowe angereich Satze. Omn aber, aufgerenten bruch eine Zimmersfelde, fielt fich des Zaubdeitsfollegium bewegen, dem Kalfengenübe feine Zuluserfanstett jummenhen. .. Der Gegietzere Officer mit augmeinen. .. Der Gegietzere Officer mit augmeinen, auch Zetzengeler über dass Jahre 1992 hinnes bis sur Segeinner zu erglanzt, er gibt feine Meigenit ber Milde sie der Bei 1802 ju ber der Segeinner zu erglanzt, er gibt feine Meigenit ber Milde sie der Segeinner zu erglanzt, er gibt feine Meigenit ber Milde sie der Segeinner zu erglanzt, er gibt feine Meigenit ber Milde sie der Segeinner zu erglanzt, er gibt feine Meigenit ber Milde sie der Segeinner zu erglanzt, er gibt feine Meigenit ber Milde sie der Aufgesten der Lieben gelten der Segeinner zu ergen der Segeinner der Segeinner

Wie foll, fo frage ich, ber Registrator Stofer bas Totenregister über 34 Jahre bin nachtraglich erganien? Berr Beder fomeigt.

Mus jenem Dotument fpricht ber echte "Beift von Beimar", wie er bamale allermarts mit Ausnahme bei freien Deutschen, wie Schiller und Schwabe, in Weimar angutreffen mar. Wenn in bie Dreffe Emporung tommt, bann mirbelt alles mie in einem Ameifenftaat geschäftig, um die enthullte Schande ju überwinden, und oft ift bann auch die Unmahrbeit bas recht beliebte Mittel Br. Goethe und Br. Carl Auguft geben bierin als leuchtenbes Beifpiel poran, mie icon bas Gebicht Goethen über ben Schabelfund es bezeugt, und wie ich bies im folgenben noch weit flarer merbe bemeifen fonnen.

Bir fteben allo vor ber Zatfade, bag bas Raffengewolbe bem Br. Karl Auguft, bem Bergog, geborte und burch ben Damen "Rurftliches Raffengewolbe" manche verarmte Dodabelige anlodte, fic bort für einen Louisbor bestatten ju laffen, folange fie nicht abnten, wie es barin ausfah, bag ferner icon die Lifte Bielles (fiebe oben) 64 Tote nennt, eine amtliche Lifte nicht geführt, Die Babl ber "namenlos" im Reller Berfentten nicht festguftellen ift. Da bas Raffengewolbe Eigentum bes Br. Rarl Muguft mar, tonnte niemand biefe Buffande andern, es fei benn ber Rurft felbit. Ja. fiebrig Sabre binburd tonnten bie beiben Meifter Bielte getroft Garge einhaffen, foniel ihnen beliebte, ober foviel man es ihnen an bas Berg legte, Denn Schillers Sara marb, wie mir faben, ja fogar ju frub eingehadt.

Ein aufrechter Deutscher, ber mabricheinlich Burgermeifter von Beimar marb, meil er feine fur ben Orben fo verbeerenben Berichte bis ju jener Stunde nicht veröffentlicht batte, greift ein, um Schillers Gebeine por bem Bericharren ju retten, und fiebe ba, unter bem Drud ber Offentlichfeit gibt am 12. Dezember bes Sabres 1826 (Seder C. 181) bas Obertonfiftorium bem Lanbichaftstollegium bie Weisungen, Die Rirchen-

und Gottestaftentommiffion angumeifen . . . . .

"1. ben Totengraber bebeuten, bag er funftig uber bie Garge, welche im Raffenaemolbe beigefeht merben, ein Regifter fubre, bie nach und nach in bas Gemolbe beigefenten Garge non jest an mit Mummern, melde benen im Regifter entfprechen, verfebe und biefes lettere auf jebesmaliges Erforbern ber Rirden. und Gottestaftentommiffion vorzeige."

Dun muß Beder bas fur feine Biberlegungverfuche gerabegu Bernichtenbe melben (Seite 182).

"Dach bem Jahre 1826 ift bas Raffengewolbe nicht wieber in Anfpruch genommen worden." Wir glauben bas gern, febr gern, benn bie Abeligen hatten erfahren, wie es in biefem "Aurftlichen Raffengewolbe" ausfab, und bie Brr. - ja bie Brr. - batten tein Intereffe mehr an einem Raffengewolbe, bas übermacht mar, bas Deifter Bielfe teine Rreibeit jum "beliebten" Einhaden ber Garge gab und noch obenbrein fein Maffengrab mehr mar, über bas fein Totenregifter geführt murbe. Es tommt mir angefichts biefer bereicherten Beweisführung, Die meine Borte Seite 109 überreich beftatiat, fast wie überfluffig vor, auf bas Gebicht Br. Goethes, auf jene Zerginen, binjumeifen, in benen er fich ben Rund bes Schabels Schillers im Raffengewollbe jufdreibt. Dort beift es:

"Gie ftebn in Reib getlemmt, Die fonft fic baften. Und berbe Rnochen, bie fich toblich folugen, Gie liegen freugweis, jahm allbier ju raften."

Bir trauen bem "Geift von Beimar" allerhand ju, aber bag fich bie Toten, bie im Raffengewolbe bestattet murben, unbestraft von ben Polizeibehorden totichlagen tonnten, bas wollen wir bod nicht fo recht glauben. Dur Logenbrr., bas ift ermiefene Latfache, tonnten zu allen Beiten ihre Bebeimurteile fallen, ohne von ber Dolizei entbedt ju merben, ba vorfichtig immer aus ben Rreifen ber hoberen Polizeibeborben, ber Arste, Apotheter und vor allem ber Staatsanmalte und Richter Brr. Freimaurer gewonnen maren und baber nicht nur freie Deutsche, fondern auch Brr. folden

gebeimen Werbrechen gegemüberstanden, die fich nach Bestimmung des Dreus in jedem Jall für andere Ber, and die Geheimmisse der Logen einzulezen haben. Goeibe enthülkt also mit diesen Worten, daß in diesem Wallengrade von der Loge Getöetet liegen, aber auch jene, die ihnen das Utreil sprachen und dann selbst das gleiche Schicksalererführen. —

Betradien wir nun, mas aus Charlotte von Schillers Münichen und aus dem für das Schillerfamiliengad und Denthanl gedammellen Gelde freier Deutscher wurde. Be lebt deute nach in der Literatur die Legende, das Charlotte von Schillers Würde der Buller der Angleiche Gegende, das Charlotte von Schiller ihre Müniche, Schillers derng aus dem Kalfengewölde in ein Familiengab unwelten birden nicht pade erfüllen können. Einmal wegen ihrer wirtschaftlichen Lage, jum anderen wegen ber "Kriegswirten". Belannlich höten die Freibiltriege 1815 auf, in daß der letzte Grund 10 Jahre nach Schillers Tade wegliel. Aber erft 21 Jahre nach Schillers Tade wegliele Werten der Berichter mit jenen von 63 anderen, ihm im Lebn fremden Menschen zu verbindern. Schon bas läßt erfennen, daß solche Certfärungen nicht fimmen. Der wirtschaftlichen Net der Familie v. Schiller hatten sich alle Massechen außer Er. Geste liebreich angenommen: das werden wir noch erfennen.

Beder magt (Geite 321) uns eine unmögliche Unnahme fcmadhaft ju machen, für

bie nur Gegenbeweife und nicht ein Schatten eines Beweifes vorliegen: "Bir glauben, bag es Schillers eigener Wille gewefen ift, im Kaffengewölbe beigefete ju werben."

heder widerlegt fich immer felbst durch seine eigenen Dokumente, er dat offenbar ein schichtes Gebachtind bafüt, was einige Seiten verber in seinem eigenen Buch flett. Er sonnte der bei Betteurung Sparseter v. Schillers und Karoline v. Wollegems leine, has Schiller vor seinem Toden nicht an das Seiteben dachte, feine Anerbunungen eigsglich der Verpfalftrills seiner Jamilier traf, fein Wort über seine Bestattung prach. Weit wicktiger aber ist die Zalfacht, doß aus ben Morten Ebarlotte v. Seisillers einer mieter und echter Schmerz über den Zod Schillers fpricht. Es ist unmöglich, anzunehmen, sie batte nach bem Zod Schillers ageen besten Willen gebandelt. Wir stehen vor ber Zalfach, und die Poelfichen Wolfen Willen gebandelt. Wir stehen vor ber Zalfach, und die Poelfichen Wolfen Willen gehoftler aus bem Kassen, werd wir und bei nicht der Willen gewölle entsternen zu lassen und ihn in ein Familiengrab zu bestatten. Seite 95 steht der Scheller

"40. Charlotte v. Schiller an Brit v. Stein . . .

"40. Charlotte v. Schiller an Frit v. Stein . . [Rubolftabt, 21. Dezember 1806.]

Schon ein halbes Jahr nach dem Tode ihres Mannes ift Charlotte v. Schiller so weit, daß sie das dumpfe Befühl bat, Weimar nicht auf lange verlassen ju burfen, da fie den toten Schiller benachen will und ist schon je weit ju sagen, daß fie den mensch-ichen Omnen in Weimar nicht mehr traut!

Das ift eine erichutternbe Latfache, bie allein icon genügt, um bas Deutiche Bolt

<sup>\*)</sup> Cotta jabite 30 000 Taler und 70 000 Taler für die Berlagerechte auf 25 Jahre.

darüber aufguflären, daß bier Ungehruerliches vorlag. Sicher hat Ebarlotte v. Schiller nie erfahren, bis zu welchem Grade ihr Mistrauen berechtigt war, denn als man später ber furdibaren. Zustände mit Agafengewöle im Jahre 1282 fanh, bemüße fich Karoline v. Wolfogen eifrig, all das Grauenbafte oder wie heder felbst sagen muß, das "Niederschmetternbe" Ebarlotte v. Schiller fernzuhalten. Sie schreib (f. bei heder S. 128) an ibren Weften Ernt v. Schiller.

"Wegen Deines Baters Grab hatte ich recht bergerreißende Gefühle; ich fage es Dir, wie es int wiften Benn etwas in Flugidriften bavon herumgetraficht wird, muß es ihr verborgen beiben."

Und (f. Beder G. 130): im nachften Monat fcbreibt fie, ebenfalls an Ernft v. Schiller:

"Der Wlutter, auch Mimi, wenn es fe fomerst, fage nichte bavon, bis alles im Stand ist." Wie aber fland es um die wirtschaftliche Zage? Der Obelsschriftschles Jacharias Beder und andere Benwinkerer Schillere haben gleich nach dem Tode Gelb gefammelt, und spara junächt in der Abicht, Schiller ein Denfinal in Marbach ju schen, sodann aber gan; im Sime der Schillere in Denfinal vo. Schiller. An 3. September 1805 waren schon 5 Plane ju einem Schillerbunfund fertig. Der Golden Defilidhauer 5, Will fandte 2 Entwürfe, auch ber Karlseuber, der Kaflescher, ber Kaflescher Schilbauer 3. Ch. Rubl sandte 2 Entwürfe, aus der Karlseuber Schule des Architecten Weindermer waren einerfalls 2 Entwürfe, auch der Karlseuber Schule des Architecten Weindermer waren einerfalls 2. Entwürfe, einachaft werden.

Wichtiger aber für die Durchführung mar, daß Beder und andere große Summen fur den foonen Dlan gesammelt hatten (f. S. 97 bei Beder).

April 1806 3 519 Gulben

Aus Leipzig, Lubed, Riga und Regensburg

Juni 1806 5 389 Taler

Danach geben noch kleinere Summen ein und die Gesamtsumme für Schillers Grab und Denkmal betrug 8307 Taler. Der Plan wird von Beder am 3. April 1806 icon veröffentlicht und

"ein Eremplar bes heftchens fenbet er am 3. April 1806 an Charlotte v. Schiller, bie fic beeilt,

am 6, freudigen Dant und Zuftimmung auszufprechen."
Der Dian selbst war icon am 21. Ottober 1805 turs veröffentlicht und lautet in

Dr. 215 "Der Freimutige" vom 28. Oftober: "Es wirt, nach Befatfenbeit ber Summe, ein Landgut ober Gutden in einer ichonen, wom glich ormantischen Begend gefauft, Mit lanbespertlicher Bestätigung ... Das Gigentum

biefes Gutes wird ju einem Fibeitommiß fur Schillere Nachtommen . . ."

Auf einem solden Gute die Gebeine ihres Gatten bestattet ju sehen und einst an seiner Seite ju ruben, das mar ja der innige Munich Charlotte v. Schillers. Das Gelb in Werfulle nor von Deutschen fonell zulammengebracht. Aber was hören wir? Betder ergabt uns Seite 97:

"Der Plan bes Butstaufes unterblieb infolge ber Rriegswirren; bas Gelb murbe burd

v. Bolgogens Bermittlung ju 5% Binfen in Detersburg angelegt."

Alfo Br. Melgogen machte Charlette b. Schiller flar, baß man jest fein But taufen fann wegen der Ariegswiren und auch mie der Krieg vorbei iff, liefge bas Gelb noch in Russand, benn im Ibbre 1820 wer die große Summe immer noch in Nußland lund Schillers Gebeine vermoebren im Musslengend. Die mag man Frau Charlotte v. Schiller, die in dem Augenbild in Bonn flart, als fie die Belatung der Gebeine Schillers auf ben neuen Frieddo in Musinar zuwege zu bringen boffet, behindert baben, ibren Plan burchyufübren. Sie ließ iedenfalls nicht ab von ibrer Absidet, ben Sarg Schillers aus dem Malfengraß zu holen. Im Mus 1818 batef eine testamentarische Bieberfchrift (f. heder €. 99 Ann. 1) abgefaßt, in dem sie ihren Kinbern aufträat! "daß, wenn ich fterbe, ebe es mir gelungen ift, das Grab ihres geliebten Waters felbst an einem einzelnen, dagu allein bestimmten Plat zu errichten, fle alebann, wenn fie für mich einen Rubeplat bereiten, es so einrichten laffen, daß die Reste des geliebten Waters neben den meinigen ruben."

Diefer fo berechtigte Bunfch Charlotte v. Schillers barrt bis jur Stunde feiner Erfüllung. Im 12. Dezember 1818 ichreibt fie ein vernichtendes Urteil über bie Reimoger.

"Ber ber Erhvingefin Maria Paulomna] und ber Großberzsgin [Lufet) werde ich immer ergeben bleiben. Diese bettem find es auch bie mich meisschler Mille bierlehen, Mas mich geftlig halt, ift ber geliebte Aubeplah bes teuren Waters, bem ich noch eine andere Gestalt geben muß, wemällig auf einem andern Der und Plack.

5 Jahre fpater, 1823, fdreibt Charlotte v. Schiller an ihren Sohn Ernft (S. 98 bei Beder):

"... Auch habe ich einen Plan: Ein Grab auf bem neuen Rirchhofe, ber unter Sorgfalt bes neuen Bürgermeilters Schwabe febr gut angelegt wird; bort habe ich ben Plat beftimmt, wo ber geliebte Water ruben soll, auch ich, und noch preit Plate für bie Schwestern ober einige Kreunde."

Im Frihjahr 1826, als K. L. Schnabe dem Schäbel Schillers in der Brutt getunden hat, war nun endich Ch. 26, da Wunsch in crecischare Vlähe getreten. Man batte für vorenthalten, was man im Kassingenolbe fand, um ließ sie im Stauben, es dandte sich um die unberührten Gebeine. Sie hatte ibren Sohn Kart besuch, es dandte sich um die unberührten Gebeine. Sie hatte ibren Sohn Kart besuch, es dandte sich um die unberührten Gebeine. Die partie ihn 4. Juli 1826 wir het Donn am grauen Star operiert und sirbt 5 Tage nach diesem so harmsofen Eingriss, wie es do beit, am einem Wereensschaa.

Charlotte v. Schiller, Die feit 20 Jahren "ben menfchlichen Dingen" in Weimar "nicht mehr traute", die fich nicht traute, lange von Beimar weg ju fein, die bas Befühl batte, den toten Schiller "bemabren und bemachen" ju muffen, und die ibn bennoch nicht vor bem "Eingehadt"-werben burch "Deifter Bielte" bewahrt batte, Charlotte v. Schiller, bie all bie Jahre bindurch ibren febnlichen Bunfc nicht erfullbar fab, bie nun endlich dem Biele nabe tam durch Schwabes Lat, ftarb den Brrn. von Beimar febr jur rechten Beit. Der Menich, ber bas nachfte Unrecht hatte, ben Logenfluch über Schillers Totengebeine endlich abzumehren, lebte nun nicht mehr, Schillers Gobn Ernft mar in die Loge aufgenommen und fomit gehorfam. Aber noch lebten freie, aufrechte Deutsche, bie nicht Rube gaben und ben "Geift von Beimar" befturmten, fo bag, wie ich bies (f. G. 96 ff.) eingebend nachgewiesen babe, nach ber Suche Schwabes nach Schillers Schabel im Marg 1826 nun die Brr. zwei verichiebene Beerdigungen pornahmen; erftens jene Berpflangung bes Schabels Schillers in Die Bibliothet bes Bergogs und bann, ale bie Emporung Ronig Ludwigs von Bavern und jene von Leipziger Gelehrten wieberum unbequem murbe, Die Bestattung ber Gebeine Schillers in Die Rurftengruft, Die, wie Br. Rarl Muguft ausbrudlich fagt, auch nur eine ...einftweilige" mar, Bereichert burch eine Rulle von Beftatigungen über bas Berhalten Br. Boethes und meiterer Schidfale der Gebeine Schillers betrachten wir jest julest noch bas Bandeln Br. Goethes, wie es uns einige mir neue Dofumente enthullten.

Dr., Goethe und der feite Goft ler wurden von mir im Ibismitt 7. Geitel Dis sich detrachtet. Mer noch überblieft ein niet in wollen Ausmaß sich Werbalten, noch ermaß ich daher auch nießt zanh, welch ein Gesehe abträgliches Archalten ein Gesehen bei geigen, die es abfreiten, abs er hodgegabet, und Juminus Goethe. Maris unter firtlen Befohe nand, die uns immer noch versicheren, Gesehe dade nus keiner Ehnertervenachagung beraus gehandelt. Am die Verpalten Gestehe ist uns einer Ehnertervenachagung beraus gehandelt. Mu die Verpalten Gestehe ist in ungehreuerlich, daß das Deutsche die Verpalten Gestehe ist versicht gestehe in Verpalten Gestehen Verpalten Gestehen Gestehen Verpalten Gestehen Ver

ware es, fich wenigstens bas "Berfteben" ber so gablreichen feigen Naturen ju fichern, bie bas ungeheuerliche Berhalten Br. Goethes fofort entschuldigen murden, wenn man ihnen fagte, batte Boethe nicht fo gehandelt, fo batte er bie Befehle bes Bebeimordens gebrochen und murbe ebenfo mie Schiller vergiftet morben fein und nach bem Lobe hatte man auch feine Leiche gefchanbet, aus diefer gurcht beraus banbelte Goethe fo ungebeuerlich und erfullte jeben Befehl. Fur ben Sochgrabbr, ber Illuminaten lauteten bie Befehle allerbinge andere ale juvor für ben Johannisbr. ber Weimarer Loge Amalia. Denn ber Illuminatenorden hatte fich ben Parifer Revolutionaren gur Berfügung geftellt und beging ffruvellos feine Berbrechen an allen, die ben politifden Gebeimgielen binberlich entgegenftanden. Der berüchtigte Weißhaupt mar ber Leiter ber Alluminaten in Deutschland. Bon Anbeginn an batte Goethe ju bem ebenjo berüchtigten Muminaten Bobe fo großes Bertrauen, bag er 31 Jahre alt, gern von ihm in bie Breimaurerei aufgenommen werben wollte. Go murbe benn Bobe an jenem Johannisfeft am 23. Juni 1780, in bem Goethe in ben Gebeimbund aufgenommen murbe, bas Amt bes jugeordneten Deifters in ber Loge Amalia übertragen und Goethe murbe nach dem hamburger Ritual aufgenommen, 23, Juni 1781 murde er Gefelle, am 2. Marg 1782 Meifter und murbe noch in bemfelben Jahre in ben inneren Orben aufgenommen. Dann trat er in die Godgrade ein. Im folgenden Jahr icon, 1783, wurde, nachdem im Jahr 1782 die Logenarbeit der Loge Amalia "eingestellt" worden war, Goethe in den berüchtigten Illuminatenorden Weißhaupts aufgenommen und wurde jum Benfor bes "Minervatempels" burch bas Los bestimmt. Die Biele biefes Orbens ftanben in fo ungeheuerlichem Widerfpruch ju ben Strafgefeben wie bie Biele ber Sochgrabbrr., fo bag tunlichft barauf vergichtet murbe, biefen "Minervatempel" in einer fichtbaren "Loge" Ericheinung werben gu laffen, aber bie Brr. "arbeiteten" effrig an ben Bielen. Goethe hatte in biefem Illuminatenorden ben Namen Apapis (Abaris), ienes ilutbifden Bauberers, von bem man ergablte, er fei feinerzeit aus bem Bunberland ber Spperboraer nach Griechenland gefommen. Im Jahre 1808 murbe ben Illuminaten ber Boben ju beiß unter ben Rugen und nun nannten fie fich wieber Freimaurer. Mit allem, was sie als "Illuminaten" getan hatten, hatte bann ihre Loge nichts ju tun, weshalb benn auch die Freimaurer so wacker abstreiten, daß sie für Schillers Schidfal verantwortlich feien, Als Br. Abaris ftant Goethe über Rarl Muguft, bem Bergog von Beimar, Er felbit aber unterftanb auch ftriften Befehlen und fügte fich ihnen in feinem ichauerlichen Sanbeln und Unterlaffen Schiller gegenüber. Auf Diefe Beife rettete er fich vor abnlichem Schidfal. Unter jenen Terginen auf Schillers Schadel ftanben junachft bie Borte

"ift fortjufeten".

Allgemein werben mit Necht als diefe Fortsehung einige Terzinen angesehen, die er an anderer Stelle niederschrieb. Sie beuten die Art seiner Entscheidung klar an, Es beift bort (fiebe auch bei beder G. 160):

> "So naß ber Freund von ber und jener Seite Und immer ich gebunden an der Setelle .... Entgegene mir doch jellen frijde Quelle Die von des Freundes Innrem reichlich springe Die Bremung bricht an Fellen, schaumt an Riffen .... Der tluge Sealer eilt vobleignichissen.

hatte Goethe so gemählt als "Kuger Segler" an bem Schidfal des Freundes vorbeiguschiffen, so ift der Schlüffel ju feinem gangen ungeheuerlichen Werhalten gegeben. Auf Seite 105 habe ich die Lige widerlegt, Goethe habe erft nach der Beftetung Schillers von besten Tob ertakren, das wird burch eine Dokumente in bem Reckebuch

183

mur noch erhartet. Wichtiger ift bas nieberichmetternde Urteil Wilhelm v. Humboldts über Goethes Verhalten ben hinterlaffenen feines Freundes Schiller gegenüber (S. 92 bei Beder).

"39. Bilhelm v. humbolbt an feine Frau Raroline: Bittenberg, 9. Januar 1809.

... Wie viel beg in Doutissand, tras best Ungließ der Zeiten, für die Schlieften Kinner eichem ist, Golte man nicht enten, Woch jets des man ihme nich Wenft; in Winn gegeten, das ihme 6000 Teler, nur freilig in Dupiergeld, eingebrecht des Diffend in Greifin bat die feit bera gegeten, best wie Gereife, der nicht, er Font fast gar einem Anteil zeinbert. Alle Schlieften fart, war jurissen ihm und Gestife eine Leicht Breuullerie, reils betwegen, teils weit eisch gereicht geben von einer greisen Kantsteit fan, hat im Gestife in einem Kantsteit auftreit eicht weiten der wunderbar ist es, bos er auch Monate nacher die Wolgegen und die Leie' (das ift Schliefen Kant Bernardie), "gerentlede hat, Jurist erfiel fer einer feit gert mit die schlen."

Ungebeuerlich also hat fich Geethe nicht nur Schillers Bestatung, sondern auch der eifgettröffenen Samlie gegemuber verhalten. Er faßt nichts von fich dören, solange Frau D. Schiller die holffe am nötigsten hatte. Er fammerte sich monatelang nach dem Zode nicht um fiel Dann erft sie weiser gut. Dun, so wollen wir Deutsche Sogethegefellschaft fagen, das wir siche sollimen Ausbrücke wählen mussen, um soldens von Zoursche der Aun zu tennzichnen, umd das wir es fin, die Gestehe doch wenigsen delm feigen Maturen ein milbres Utreil sichern, wenn wir sagen, er fiand unter firisten Befehl einer Cognwogesieten, die in bei Wordenbardung zwangen, zu stweigen, die Bestatung im Massengreisten, die Westender und bei Schillersche Familie schafde im Schillersche Familie schafde im Schillersche Familie schafde in

Meine Darftellung in den Abidnitten 8 und 9 (fiebe Seite 108 ff.), daß Br. Boethe und Br. Karl August von Beimar immer nur dann einen Schritt für bie würdige Bestatung ber Gebeine Schillers taten, wenn die Empörung einzelner ober Diffentlichteit fic entfacte, wird burch bie neuen Dobumente nur noch gründliche

beftätigt.

Unsere Literaturvecte, sie sich um bie enthüllten Tastaden keineswegs bimmern, sondern die Jugend des Bolktes immer wieder mit den gleichen Ammenmarchen über Be. Goethe speisen, wie sie uns gegeben wurden, detonen immer wieder die "tiese Bercheung Geethes zu Schiller", die aus dem Umstand spräche, daß er ab September 1828 dem Plan gehalt babe, ein gemeinschauss Gleaf für Schiller und fich zu bauen und vom Baumeister Soubkray dassifter Untwürfe machen ließ. Sie erwähnen nicht, wie dieser Man unfande kan.

Dem 16. Mai bis 3. Juni 1826, also bald nach ber Aufsindung des Schädels im Massengade durch K. L. Schwade, war Sulpi, Boisserse, ein Kunffammler und Kunfscher in Beimar (siehe heder S. 176 Ann. 1), und schrieb in sein Tagebuch und 28. Mai:

"Morgens 6 Upr in bie tatsolifide Rirde mit Couden). Deuer Rirchfof, Erbbegrabmis, Celle für Goliffe und Gerthe Ottanbal mit Goliffes Leide, bie man nur mit voiter Bibb nach Unterludung bes Golbels von anderen unterfdeibet ... 2 Uhr bei Goethe. Kangler Muller weren Goliffes Varadbnie, ib

Da mar wieder einmal eine bekannte Perfonlichkeit emport, und Br. Abaris-Goethe ichm am 15. September 1826:

"Bon einer mertwürdigen, beinabe geheimen Feier ju Schillers Andenten nachftens bas Mehrere. Giniges barüber wird icon im Publiftum verlauten; wie es aber eigentlich jufammen-bangt, ift nicht leicht zu erforten."

Für Menichen, die die Ziele und Wege der Geheimorden tennen, ist das recht leicht ju erforschen: Der Gojadel wurde den Bern, wieder ausgelief et – und bald begann neue Leichenschändung! Bojsseres ichreibt darauf am 23. Oktober 1826 an Goethe: "Bei der Feier von Schillers Andenten find die widerwartigen Gefühle wieder in mir erregt worden, die mich bei meiner Annefenheit in Weimar, wo die fatalombische Unterjudung angefiellt worden, im fillen gesullt beden. Est fig upt, ba bie Soche voriber ist und daß unfere alles verungsned Gett in ibrem windesionellen Untried die Munderlichteiten bald wieder überbelt, welche fie um Wortsche in beimt."

Also mit der erhofften Bernbigung Boisserées burch die "merknibibge Reier", bei meldere ber 60ch Schillers, Bo. Ernft v. Schiller, den Schiller fanse Robalet seinen Braters' in blauem verstegelten Papier eingebüllt überreichte, damit er in der Bibliofeste wie eine Narität aufsehnacht werben sollte, was en nicht. Das gelunde humpfinden Boisserées erachtete dies als genau so ungestwertlich, wie juvor den Mund im Massingapak. Am 10. Wesenber 1826 such nun Br. Gesche Boisserée burch steanschen Brief im

befdmidtigen (Beder G. 176):

Also eine "Jabel" nennt Br. Goethe das grauenvolle Geschied ber Gebeine feines Freundes Schilter, und er gibt sich der jehr fallden "Orsnung bin, daß die "unerfreulichen Mittelglieder" gern verzessen. Sie tonnten nur so lange verzessen bei benbetel Seit verden, als der Geetsemptsos über dem Bolte lag und ihm die Augen beindetel Seit ermszeichnen bie Geberte ist auch was er da von der Bequiadrung der Anochen, die er vom 23. die 28. September 1820 im Kassengewilde ussamment bei Knochen, die er vom 23. die 28. September 1820 im Kassengewilde ussamment geprüft, berichtet. Wie batte Boisserse da wohl abnen teinnen, daß der Profettoe Gertöter von Inna und der Mu se und sich er ist frei bei herte gleichen Innatoment" waren, die die Knochen berausstudten und sin Schilters Anochen ertlätzten Im 16 Moedense 1820 antwert ist Mosserse (S. 1771).

"Dag Gie Schillers Bebeine eine Bestattung bereiten, moburch bie üblen Ginbrude ber Auffuchung sowie jener munberlichen geier verwischt werben follen, ift mir recht febr lieb."

Im 19. 1. 27 schreife Br. Goetse noch einmal am Bolsseres und melbet, das ein Plag neben der Fürstengruft für das gemeinsame Gradgestäufe für Schillers Arche und für ihn selbst ausgemählt sei und fährt nicht etwa fortr. hiermit ist mir ein Lieblingswunsch erfüllt, ach nein, er schreibt (1. Keter S. 191):

"Und ich glaube auf biefe Beife jene ratfelhaften Schwantungen ju allgemeiner fittlich-

religiöfer Bufriebenheit aufgeloft und befcwichtigt ju haben."

Das if "Geift von Weimar", der uns entfest, aber noch vernichtnerte für ben febratter Gootbes ift das Wild, das um die Dalmente beußiglich bes Freuntes Schillers, Andreas Erreicher, über den ich in meiner Breutisführung Seite 110 ichon berichtet dabe, ergeben. Der Mustler und Komponist Andreas Etreicher ist den Leutisch auf gestellt den das Freund der weise der mitterbischen Kulturschöpter, Seichter und Verschwen, ein besonders achtenwerter Künflier. Als Jugendfreund Schiller begleitet er ich eine der gedärvellen Rijach von Schutzgart nach Mannheim und er bielt ibm die Zeue über den Zod hinaus. In reifen Jahren war er dann in Wien der Freund dertövens. Auf ist feiste mehre er sich über die Schanke, das Gediller tein wurdiges Grad und Dentmal hatte. Wie ich sich on nachwies, will er seine eigene Schrift und "Schiller Schutz" veröffentlichen und den Ertras sie ein würdige Schaftung der mirbige Schaftung und der eine mirbige Schaftung der eine mirbige Schaftung der eine mirbige Schaftung der eine mirbige Schaftung und der eine mirbige Schaftung der eine mirbige Schaftung der eine mirbige Schaftung der eine mirbige Schaftung der eine der ei

Schillers verwendet feben, da man auch ibm von Beimar aus die Luge aufgetifcht hatte, die wirtschaftliche Lage ber Frau von Schiller fei bie Urfache, bag noch nichts gefcheben fei. Wahrend feiner Bemubungen ftirbt nun grau v. Schiller, Geine Briefe erhalten ftatt einer Untwort, wie er in feinem Brief an ben bervorragenben Beethovenfpieler Chriftian Friedrich Schmidt fcreibt (Beder S. 136), die Mitteilung, bag Ernft v. Schiller bie Ramilienangelegenheit in Moimar in Ordnung bringe Er bittet nun Ehr. Fr. Schmibt, boch auch mit bem Gobne Ernft v. Schiller ju fprechen, Er bat an Ernft v. Schiller die Abichrift eines emporten Briefes biefes Friedrich Schmidt vom 9. Dezember gefchidt, bamit er febe, bal alles icon einacleitet morben. Er fdrieb Ernft v. Schiller:

"Db alles vergeblich geicheben feie, ob ber gottliche Ganger jebem anbern gleich vermobern, ob ber Frembe noch ferner die Regierung über biefe Bernachläffigung antlagen folle, bies wird jest von bem Cobne bes berrlichen Mannes abhangen, und follte er fic bagegen, namlich gegen ein eignes Grabmal, entideiben, fo bleibt bann jedem bas vollfommene Recht, diejenigen laut ju nennen, welche biefe Schande auf bas gefamte Deutschland gebracht baben."

Bu biefer icharfen Sprache mar Anbreas Streicher als bem letten Bilfemittel getrieben worden, weil er juvor nichts erreicht hatte. Rarl Leberecht Schwabe nennt unter ben Grunden feiner eigenmächtigen Gude nad Schillers Schabel als Burgermeifter von Beimar (G. 113 bei Beder):

"4. Der Brief bes Bebeimen Regierungsrats Somibt im Auftrag Streichers in Bien." An anderer Stelle nennt Schmabe als Grund jur Durdfudung bes Raffengemolbes

"Streichers Drobungen aus Bien an Bebeimen Regierungerat Comibt", an einer britten Stelle faat er:

"Der Gebeime Regierungsrat Schmidt, einer meiner noch lebenben Jugenbfreunde, fagte mir, bag Schillers Jugenbfreund Streicher in Wien, ber ibn auf feiner flucht begleitet, mit Brandbriefen gegen Beimar brobe, wenn Schillers Gebeine nicht gutage geforbert murben."

Und Br. Goetbe? Dun, wir benten, er freut fich, bag fein Kreund Schiller einen fo treuen Rreund unter ben Lebenben bat, ber feine Schrift ,,Schillers Rlucht" berausgeben will, um ben vollen Ertrag fur ein murbiges Grab Schillers beigufteuern, ba er ja gar teine Ahnung bavon bat, bag in Rugland noch über 8000 Saler liegen, bie von Deutschen fur biefen 3med 21 Jahre vorher gefammelt worben maren. Beit gefehlt. Auf Geite 150 fteht bei Beder ein bentmurbiger Brief, ben mir gan ungefürst aufnehmen muffen:

.69. Rangler v. Muller an Goethe

Euer Erzelleng teile ich ... ben Streicherichen [Brief] aus Bien an Regierungerat Somibt mit. Uber lettern [Streicher] babe geftern mit herrn v. Schiller ausführlich gefprocen. Er bat mid, Guer Erzellens ju erfuchen, mir bie an ibn ergangenen Bufdriften Streichere mitsuteilen, um vollends au fait ju fommen.

Darum bitte ich benn auch biermit und außere mid vorlaufig babin obnzielleblich:

Streicher ift Enthuffaft und baber ichmer ju behandeln,

Die ibm jett von Schiller, bem Gobne, vorläufig, unter Beifugung meines Muffages über die lette Sonntagefeier" (bas mar bie Beifetung bes Schillericabels in ber Bibliothet bes Berjogs Karl Auguft, Die ich auf Seite 113 beidrieben babe) ,ju erteilende bantbare Anertennung und Bertröftung wird ibn wohl auf einige Beit, aber nicht befinitiv berubigen. Es tommt barauf an, feinem glubenben Gifer ein paffenbes debouche anzuweifen.

Wie nun, wenn man ibm fur die ju überlaffenben Schilleriden Briefe und fur fein Danufript, als welche beibe von Guer Erzelleng in Die größere Brieffammlung ober von Schillers Erben in bie neue Berausaabe ber Berte ibres Barers und refpetitive in beffen gu ebierenbe Biographie verweht murben, eine nam bafte Summe als Sonorar garantierte, Die Er als Beitrag ju bem auf bem Gottesader ju errichtenben Dentmale meinen tonnte?

So mare im mefentlichen fein Bunich erreicht, und ben Shillerichen Erben murbe jugleich bie Errichtung biefes Dentmals, bas eigentlich wie eine Sould auf ber Erbichaft haftet, ba bie

girfa 8000 Zaler erpreffe bagu im Cabre 1806 von ben Theatern eingingen, erleichtert.

36 hoffe, bag biefe Unficht mit ber von Guer Erzelleng mohl im gangen gusammenftimmen mochte. (Meimar] ben 21. September 1826."

Diefer Brief ift vernichtend fur Br. Goethe. Der Kangler barf von bem Minifter Goethe hoffen, bag feine Anficht im gangen mit ber von ihm ausgesprochenen ftanba-

lofen Gefinnung übereinftimmt!

Mas hören wir bier? Streicher ist Enthusaft und daher von dem Bern. Des Gebeinnorbem "fichmer zu bekannbeln", aber bennoch der man die Abendhung verlückt. Der Gobn Schillers, der ja in die Loge aufgenommen wurde, erhält den Befeh, ber Geben Beiter ber Beiferbung in Gestalt der Beisel, ber Bei geber ber Beiter ber Beisel ber Weisel ber Beisel ber Beisel ber Beisel Beisel ber Beisel Beise Beisel Beise Beisel Beisel Beisel Beisel Beise Beisel Beisel Beisel Beise

Mas aber foll vor allem den Enthusiaften behandeln? Die Berheißung der Errichtung eines Denstmals auf dem Gottesader für Schiller. Wie das gemeint war, davon bören wir noch. Streicher aber hätte sicher meinen mussen, se handele sich um die

Beftattung bes Schabels und ber Bebeine in einem Grabe.

Durch biefe vorgeichlagene Behandlung bes Enthusiaften Streicher erhalten wir einen tiefen Ginblid in ben Br.-Geift von Weimar! Wie fagte boch Goethe in Beung auf Golfler?

"Und hinter ihm in mefenlofem Scheine lag, mas uns alle banbigt, bas Gemeine."

Aber feben wir ju, was Br. Geethe antwortet, do es sich nicht zeigt, das er ju centil in biefem Worten mit sich felbe in Geetiedt gegangen. Er wiede bem Br. Kanifer von Miller sicher siene siehe Entwicklung aushprechen und wied die Annahme, als do er eine solche Brahamlung eines Enthublände, der sich sier des Entwin zienes Sentie Gediller einletten will, ganz juftimme mit Empörung zurüchweisen? Mun, das nächste Debument? Ob electer uns eines amberen. Darin besit est:

"70, Goethe an Rangler v. Duller . . .

Da man meiner Meinung nach mit bem verrudten Wiener fich nicht weiter einlaffen sollte, weil dabei nichts Bernünftiges berauskommen tann, so wunfde Euer hochwobigeboren mindlich barüber ju fprechen.
Weimar, ben 21. September 1826."

Soldem Dotument über Br. Goethes Geift, der ben treuen Freund Schifflers ben verrudten Miener nennt, weil er bie felbstverffanbliche Befeitigung ber Schande ver-

ficht, und foldes Dotument über die Behandlung des Enthustaften nur mundlich fprechen zu wollen, laffen wir für fic wirten.

pretein zu wouldt, impen wer int wie von Wüller an Goethe" überreicht Exzellenz Das nächte den Probendbruck, der "Schillers Gedächnisfeier", die nun die Welt über das Verhalten der Weimacre Ver. endlich beruhigen soll, und enthält als letten Sat die Worte (E. 186):

"Punoto Streichers werbe ich beute nach Lifche mich einzuftellen bie Ebre haben. [Weimar] 22. September [1826.]"

Bu biefen Worten macht Beder jum Überfluß noch bie Anmerkung 1:

"Geribes Tagebuch schweige bon biesem Beluch." Goethe schweige fich also nicht nur im Brief, sondern auch im Tagebuch über die Angelegenheit des "verrudten Wieners" aus. Wir aber sagen ibm, daß wir Streicher, den treuen Kreund Schillers und Bertsovens, boch in Ebren balten und beute lieber ein Dentmal Schillers und Streichers in Stuttgart feben murben, im Angebenten an biefe treue Freundschaft über ben Tob, als bag wir nach ben traurigen Entbedungen

in Beimar bas Dentmal Schillers und Goetbes finden!

In die Beheintammern ber Denl und handlungweise ber Ber. füber uns auch noch die Anthoret Goethes auf die Anfrage v. Beresberfis, sienen Auffalt über die Leier ber Schäbelnieberlegung in der Biblioshel veröffentlichen zu dirfen. Br. Abaris mar Zenfor bes "Millervateurgeis" und bestimmte alles, mas über dass Schicsal ber Gebeine Schüllers veröffentlicht wurde. Der Auffas Geredorffs beingt neben iblichen Ummachteiten die febr interefanten Mittellung (2. 122 bei Jacker):

"Duch bie oble Justimmung der würtigen Tamilie des Verenigten ward der Bunfch jur zat, am 17. September 1826 empfing die Geoßergegliche Wildlicheft, unter feierlicher Aufftellung der Macmorbiste Schillers, dem Schädel des Hauptes zu treuer und heiliger Gemahrung, Den Riefen Schillers wirde auf dem neuem Gottesader am würtighter Grütte, in der Wähle

bes Fürftlichen Grabgemolbes, ber bleibende Rubeplat bereitet! ..."

So also mar es gedacht. Nachbem Schmade im Mary 1826 bei der Grufteröffenung eitigestellt batte, das in dem Moeberdaufen unmößlic Stletfettelle ju finden feien, hatte Gestipe im Herbil 1826 in der gleichen Gruft dennach Stlettstnochen suchen und finden faber nur vorläufig follern fie in dem mit blauem Samt ausgeschängenen Bedätter in der Bibliotekel fein. Es war offender für das Ordenstrinal noch ju viel, das fie im gleichen Naume bliechen, fie follten also auf den neuen Gestesacher fonmten. Jürnsche, eine beutliche Enthüllung, wie sehr der Bert der der der der der Derenscheftel zu erfüllen, die es gebieten, das ber Tete enthaupte befatter fein muß. Und was schriche Gertse die der Sutraffendung des Aufglass von Gersborff an den Kanster von Müller (fiebe der S. 1622).

"Euer Sochwohlgeboren [erhalten bier] bie beiden Auffate [ben v. Mullere und v. Bereborffe],

"Cuer Dodwogigevoren jergatten gier ole beiden Aufjage joen b. Muuere und b. Gerebt wobei ju bemerten ift, bag Bebenten Bebentlichteit erreat: munblich noch einiges."

Br. Goethe ichien ber Muffat mobl ju flar fur bie profane Belt? Ja, Bebenten

erregt Bedenflichfeit, auch beute noch.

Es fei endlich bei diesem so unsagbar traurigen Amte, das Schaurigste erfüllt, es fei die bewußte Schaubung des Schüllerschabels aus den Deltumeinen und den von Beder beigeffinen Erdusterungen nadgeweichen. Um dem Leit bei biefen fo fruschkar ernsten Einblid in das Werhalten Br. Goethes die Übersicht zu erleichtern, werde ich

bie Daten ber Ereigniffe am Manbe ber Beilen jemeile poranftellen.

13.47.3. Der Bürgermeister Weimars, Karl Leberecht Schwade, hatte vom 13. bis 17. Mary 1826 nachts gebeim aggen ben Willen ber Beförden wenigstens ben Schäel Schillers aus bem Keltegemölbe voll Wober um Kallnis mit erten gesüch, de der Earg leicht gerbadt um bermobert war. Er fand einen Schöel mit Künslake, der in allen Ausmaßen genau mit der Kentmaße Schillers übereinstimmte und auch von den juggegenen Anatomen als der echte Schöele Schillers erkannt mor. Er bemüßte sich, auf dem

genen Anatomen als der Sont Schadel Schulere ertannt war. er ermuper ind, auf vom Kriebbe fine ehrenvolle Grafblatte für Gefüllere Schädel zu gewinnen und Gharlotte v. Schüller war über diese endlich nabe erreichdere Erfüllung übere Wünsch gidtlich, Am 9. Vull 1826 fürfte Ebarlotte von Schüller in Bonn, wie wir börten

37. 1826 Am 9. Juli 1826 firbt Charlotte von Schiller in Bonn, wie wir hörten am "Merrenfdagi". Edmanentarisch darte fie schon im Jahre 1818 dem Bundich sinterfallen, an ber Seite ihres Mannes bestätzte zu werben, wenn es ihr nicht vergömt sei, noch zu erleben, daß bei Werresche des Coren ien eigenes Erda erbildten. Am 9. Oftober, alle saum 3 Monate danach, muß der Sohn, Br. Ernst v. Schiller, der Freimaurer war, eine Erstäung der Jamilie von Schiller auch im Dannen seiner der jüngeren Ge-schwifter unterschreiben, die, wie Heder uns in der Anmertung mitteilt, im Wortsaute von Gerche sammt (J. Deuter Se. 1885, Ammertung 1).

"Der Bortlaut biefer Erflarung ftammt von Boethe felbft ber, fiebe Boethes Berte . . ."

Der Bertrag tritt ben feiten Millen feiner Mutter mit Rufen. Gr mufite gehorden als Br. Bas fummern ben Gebeimorben bie Ramilienbande, Ernft v. Schiller erffart fich mit ben Borichlagen, Die ibm fur bie Beftattung ber Gebeine Schillers eröffnet find, einnerftanben.

"Dun find an bem beutigen Tage mir bergleichen Boricblage eröffnet morben, mit melden ich nollig gufrieben gu fein alle Urfache babe, benhalb ich benn in meinem und ber Meinigen Namen Seine Erzelleng gegiement erfuche; Die fernere Ginleitung ju treffen und mir fobann bavon gefällige Eröffnung ju tun, bamit ein gemeinfamer Befoluft über bie Ausfubrung fomobl als megen ber anfjumenbenben Roften gefagt merben tonne. Die bisberigen Bemubungen bantbar Arertennend, Rriedrich Wilhelm Ernft v. Schiller fur mich und im Damen meiner Befchwifter,

Mochte alfo Charlotte v. Schiller gegen ibren letten Billen in Bonn fern von ibrem Gatten bestattet, mochten bie 8000 Taler fur ein Ramiliengrab, bie Deutsche icon por 20 Jahren Charlotte v. Schiller gegeben hatten, rubig meiter in Ruffand angelegt bleiben, Minifter und Sochgradbr. v. Goethe wollte Boisseree und andere gufriebenftellen, mollte, baf bie "unerfreulichen Mittelalieber" vergeffen merben, mas fummerte ibn ber Mille ber verftorbenen Charlotte v. Schiller. Der junge Br. Gruff v Schiller hatte gu geborchen

2m 17. Geptember 1826 mar bie Reier ber Schadelbeifegung in ber Biblio. 17.9.1826 thet bes Br. Karl Muguft, Br. Goethe lagt fich megen tiefer Ericutterung entidul. bigen und durch feinen Gobn Muguft v. Goethe vertreten, Br. Ernft v. Schiller übergibt bei ber Reier ben von Rarl Leberecht Schwabe gwifden bem 13, und 17, Dars 1826 gefundenen und als echt erkannten Schabel Schillers, Er ift in blaues Davier verhullt und verfiegelt, fo mie ibn offenbar Schmabe unterbes forglich aufbemabrt batte. Der Schadel wird unter weihevollen Reben in ber Bibliothet bes Bergogs Karl Muguft in bem Godel unter ber Bufte Danneders in einem Bebaltnis verfchloffen, und mert. murbiger Beife erhalt ber Gobn Goethes ben Schluffel, um ibn feinem Bater als bem Schluffelbemabrer ju übergeben. R. L. Schmabe berichtet (fiebe Julius Schmabe Seite 89).

"Dachbem biefes Mles geicheben und ber Schluffel ju bem Diebeftal vom Beren Bibliothetar Riemer bem Beren Gebeimen Rammerrath von Boethe fur feinen Beren Bater eingebanbigt worben mar, ..."

Goethe alfo ift ber Gingige, ber an ben Schabel gelangen tann!

Die Reier mar jur Berubigung ber Offentlichfeit gefcheben und ftand nicht im Einflang mit bem Logenfluch über Schillers Schabel, Dun feben wir mit Entfeben, mas ber hochgradbr. Goethe beshalb menige Lage banach unternimmt.

Es beginnt am 20, September eine neue Ungeheuerlichfeit (f. Beder S. 167);

"76. Rangler v. Muller an Johann Dichael Farber" (Fruber Diener bei Boliogen und Ofle-

"m. Saufter S, wie ein Geberich und "bogan buisotet gerer" (gruper vorner der weitigen nur Pries "m. Gallere im Tebe fiede Seit ist, 174 und 173, 174 und 173, "The foll Ein, ilbere gere Weitigen und bis bei herrn Minftle v. Gerefe auguntelen, Perren Profetter Schröfer bereitsgerichmenn um fin be bei herrn Minftle v. Gerefe auguntelen, ber eine bringente um destige Angelegnschef mit Johan beiben zu befreichen hat ... Aus guten Gründen ist zu mündlichen, des finds viel in Iran aller bei Reite verlatzere. Gie beunden ja 

Das erfte Ereignis nach biefem 20. September ift, bag am 21. September 1826, alfo am Tage barauf, Drof, Gulbenapfel ftirbt (f. Beder S. 167 Unm. 3). Gein Ungestellter, Michael Rarber, bleibt bennoch 5 Tage feinem Amte als Bibliothetidreiber fern, um nun vom 23. September ab im Raffengewollbe mit bem Profettor gufammen 25.9. 1826 bie Rnochen bes Stelettes Schillers ju fuchen und in einem gerabem erftaunlichen Mus-

20.9.1826

maße aufzufinden, bis ju fleinften Sand- und Ruftnochen wird mit Giderbeit das meifte gefunden, obwohl, wie mir faben, Schmabe ein halbes Jahr juvor ichon feftgeftellt hatte, bag unter bem Saufen vermoberter Leichen und Sargrefte Angen nicht mehr aufzufinden maren Aber im Auftrage Br. Goethes gefcheben Munber. Der von 28.9.1826 Schröfer und Rarber gemeinfam erftattete Bericht mirb am 28. Gentember unter ber feierlichen Berficherung (f. Seder G. 168):

"Die ftrengfte Babrhaftigfeit obiger Angaben bezeugen nach Pflicht und Bewiffen . . ."

mit Damensunterfdriften unterzeichnet (fiebe Beder G. 168):

"Beimar, am 28, Geptember 1826. Chriftian Briebrid Schroter

Johann Dichael Chriftoph Rarber Muleumaidreiber ju Jena."

Drofettor ju Sena Unenblich michtig in biefem Bericht ift bie Mitteilung: "Bufolge ber am 20. ... (Gept.) uns burch herrn Canglar und Ritter Dr. v. Muller nach

worber genommener Rudfprache mit Geiner Erzellen; bem Berrn Staatsminifter und Ritter p. Boethe gnabig jugetommenen Aufforberung, in ben nachftfolgenben Tagen von Jena berüber nach Beimar ju tommen, um bie irbifden überrefte bes im Raffengewolbe feit 21 Nabren rubenben veremigten hofrate Friedrich v. Schiller jutage ju forbern, begaben fic Enbesbenannte ben 23. . . in ben Nachmittageftunden in bie befagte Gruft, um bem hoben Berlangen Genuge gu leiften und bie Gebeine (ber Kopf mar icon einige Jage fruber aufgefunden und berausgenommen worben)") nach anatomifcher Renntnis und Regel auf furge Zeit bem Licht jurud. sugeben."

Es gibt in bem gangen Berichte uber bie furchtbaren Ereigniffe taum einen wich. tigeren San als biefen letten, ber feine fur mich febr mefentliche Ergangung burch Berrn Beder auf Seite 160 erfahrt, mo er über bie Beit ber Entftebung ienes Tersinengebichtes, in welchem fic Boethe ben Schabelfund guidreibt, berichtet:

Diefes Goetheiche Bebicht ift entftanben eben in ben Tagen, ba Schroter und Rarber in Boethes haufe ben bem Rassengenible entrommenn Schabel reinigten. Goethes Tagebuch, 25. September 1826: "Dachte Terpinen"; 26.: "Früh bie Terpinen weitergeführt... Die Terginen abgefdrieben ... Weitere Beachtung ber Terginen."

Pragen wir uns biefes Bild tief ein. Goethe dichtet feine Terginen, in benen er fich felbit ben Rund bes Schillericabels im Grabgewolbe andichtet und indeffen muß in feinem Saufe mit einem Dal ber Schillericabel gereinigt merben, ber 8 Tage vorber forglich in Davier gebullt und verfiegelt von Ernft v. Schiller in ber Bergoglichen Bibliothet jur feierlichen Beifenung unter ber Bufte von Danneder überreicht murbe. Br. Goethe vermahrte ben Schluffel, batte alfo allein die Möglichfeit, ben Schabel aus bem Bebaltnis ju nehmen.

Berbinden mir bie flare Ausfage Beders mit ber unter "Strengfter Babrhaftigfeit" pon Schröter und Rarber gegebenen Mustunft, fo überfeben wir bas Schidfal bes Schillericabels in ben Tagen vom 18, bis 23, Geptember 1826, "Der Ropf mar icon einige Tage fruber aufgefunden und berausgenommen morben", fo melben Schröter und Farber vom 23. September. Er mar alfo wieber in den Raulnisteller bes Raffengewolbes unter bie vermeften Leichenteile jurudgebracht worben. Ja, wir miffen noch mehr, er murbe in ben Raulnisteller ohne jebes ichutenbe Behaltnis gurud. gefan, um bem Orbensfluch Benuge ju tun, benn nur fo tonnte es babin tommen, bag er fo furchtbar jugerichtet mar und zweimal gereinigt werben mußte. Denn wir fichet por folgenber Satfache:

Beder gibt ausbrudlich an, Geite 160, bag Goethe bas Gebicht gemacht bat in ben Jagen, mo Schroter und Rarber in Goethes Saus ben bem Raffengewolbe entnommenen Schabel reinigten, Schröter und Rarber aber geben in bem Bergeichnis ber an Rarl Muguft übergebenen Gebeine Schillers an:

<sup>\*)</sup> Die runde Rlammer ift nicht etwa von mir eingeschoben, sondern fteht bei Beder. D. L.

"Das Defultat unferer Bemuhung ..., wie aus beiltiegendem Bergeichnis hervorgeht." Das beiltiegende Berzeichnis der Knochen enthalt als erftes:

"Der Shabel mit Unterfinnlabe ..." Schröter und Farber berichten ferner:

"Camtliche Gebeine wurden von bauerhafter Konfiften befunden. Dach hobem Befehl wurden felbige auf Grofibergogliche Bibliothet geichafft, um gereinigt und geordnet ju werben."

Schillers Schödel murbe alse erthnals in Boetfes haus gereinigt, dann nachmals in ber großberzsgelichen Bibliothet. Das also geschach in ber Tagen, da Gortere und Färer da maren, also vom 23. bis 28. September, 6 Tage vorher, am 17. September, batte man vor aller Pifentlichteit der rühende Feier gemacht und Schillers Schöde in ber Großberzsglichen Bibliotherb beigeitet, er muß also gleich darauf in das Kassensmöße gewander und dort so verumeinigt worden sein, abs er zweimal gereinigt wern mußelt 26 follte burch dieses schauseriche Odgimmen woll ber Derensfluch über Schillers Schödel vom Dodgradde. Boetse ausgeführt werden, der ja den Schüftlichten Behalt. Plun erft in das anne inrefaber Beschoen entsüllt!

Ab 28. September 1826 ruft ber Schübel nach bet dewußten, gemöllten Schäudung durch Er. Gebech wieder in der Wilklieftel, Bolisserbe und andere find noch immer empört. Da faßt nun Geetse den Plan, eine Gruft für Schüller und sich gemeinlam ausfüllern zu lassen, daßt von Caudenay Plane entwerfen, et wird auch vom Kansster. Dr. Willier und anderen der Plana auf em Archelbes ausgeschle, es werden Schwierigsteiten überwunden und am 30. Mars 1827 wird der Vertrag abgeschlichen zum Anfauf von Leber Placke. Whoch ist de Lussistiurun nicht weiter geleben, de hommt am 28. August 28.2 lear 1827 der König Lubwig von Bayern in das Schloß des Br. Karl Kugust und bält mit feiner Empörung über des Schloß des Schloß des das zu guft des für der Schloß des Schloßen des zu frust frügelt fen. De

2m 24. September 1827 fdreibt Br. Rarl August ein fehr mertwürdiges Schrei. 24.9.1827

ben an Br. Goethe (fiebe heder S. 211); "Bier einige Autographa fur bie Sammlung.

Es mire fo verfeiebentlich über bir Auftewahrung ber Golflerschen Reidfen (teinen Kopfes um Schletten auf volleger Bilbilothopen im mie ber gentreilt um miritens wohn instilleries bis die si für ressem halten möden, felbige in dem Kasten, im meddem fie liegen, in-clusivo des Haussi die se für ressem halten modern ode im Abung im nehmen mört, im bis finntingartie einstellen tepen umd ausschen put in beten mit die finnt neich fei für mein Gelchicht auf bem biefigen neuen Friede in ben und ausschen bei Annere berichte beimperte. Go Du biemit einstmitt, so werde ich dem hiefigen neuen Friede ich einem finntit, so werde ich dem hiefigen neuen Friede in einem finntit, so werde ich dem hofmarfeldlante bie Anneriumg geben, Schleres Ukrefelbild unter einem Ofchold bie minen Abund pu nehmen.

Borgefester.

Aber Be, Goethe hat feinerfeits auch wieder einen Wergefetzen, diefer melbet fich bald. Dr. Goethe beite seinen rivendem Plan des gemeinfamen Dentmals eifrig weiter, der Plas wer gefauft, der Entwurf war fertig, da melbet fich sein Worgesetzer der Coge. Das Oberfonssteinm wüncher nicht, das Goethe diese Grab errichten läst. Daß es m Jahre 1827 endlich an der Zeit gemesten wäre, dem großen Dichter Schiller das Bradmal ju geben, das leuchtet einem brüderlichen Oberfonssteinum keineswags ein. "Gradmonument für dem Geheimen Mat v. Goethe, Erzellen!". Es schreibt (hieder G. 202): 9.10.1827

"... 9. Ottober 1827 ....

Someit wir unfers Orts bie Gache ju überfeben ober ju beurteilen vermögen, icheint eine allju große Deinglichfeit ber Errichtung eines Grabmonuments für ben Gebeimen Rat v. Goethe, Erzillen, bermalen nicht vorsuliegen.

Denn es genießt, erftens, ber bochgefeierte Greis, obicon in giemlich boben Jahren, boch noch

ber beften und fraftigften Befundbeit . . ."

Danach fielt bas boje Konfifterium einfach felt, das Goethe überbaupt nicht unter Frübern und beiden ein Dernmal faben mit, das im den st einemweg liegt, ja, es wirb logar betimmt, das Br. Goethe felbft in der Jürflichen Zotengruft oder bicht danachen beröhigt werben mit, und entlich fielt das Obertonfisterium felt, das die Landestulfur Sanden leider, wenn das kleine Stüd Daumschulte wegfällt, und das angetaufte Stüd ber Daumschulte bem Zundesschultur eingen Obwohl der Bergotieber und der Kaufer, Dimiller von Geethe, allein herüber zu verligen hätten, find fielden und der Kaufer, Dimiller von Geethe, allein hierüber zu verligen hätten, find fie solgsam und der Plan wird fallen gelassen, allein hierüber und hien unwille maren zu fürzien und so murte dem der einstweiligen überführung der Gebeine Schillers die die hie Führigenzuft nähegsetzeten. 36 dabe das auf Scite 115 son beschieden wir nur in sehn nicht grüffentungten Deutschreiten. Schillers des Geethes Werbeiten Versieh annich die Miederschreitigkes Übermant, das ums Geethes Werbeiten verrait, namich die Miederschreit Geethes über den Schillers um Sanden unt ein einschieden?)

16, 12, 1827 bis 6, 12, 1830 "Actum Beimar, ben 6. Dezember 1830.

heute mittag 12 Uhr ericien ber Großherzogliche Bibliothelfefretar Friedrich Theobor Rrauter, allbier, ....

Direxaf übergab is im ben Gebülfel, melber in einem Brieffurer ich befand, meldes, verfügelf, nit einer bezischnende Auffärfit und neiner eigen Unterfacit verschen mar, mit ber Weitung, die übernahme besielben nebenan zu besteinigen. Waerischtich 3. W. w. Gertige."
Unter biefem Schriftstaf sigt dann unter dem gleichen Datum quittiert die Quittung von Frieding Erebor Krüuter.

Alfg am 6. Deimber 1830 bat Gerfte die Schülles jum Sarge Schüllers der Geobschaftlichen Willieftet jum Aufenwahren übergeben, währen der fehr, innteressanter" Weise, wie wir jegt seistlichen werden, 3 Jahre zwer der Aufgassung war, das im die Schüller Jum Sarge Schüllers gehören, das Schüllers Gebeinen war bei biete "Willissel zum Sarge Schüllers gehören, das Schüllers Gebeinen war bei beiter "Willissel zum Auffrage Schüller ab eine Gebeiter Millissel werden. Der Dehumente berichten sieher hofer der Zo 20 ff., über die Figer der Beiselung der Sarges mit den Schüllersgebeinen am 16. Dezember 1827 in der Fürfengruft und ermähnen alle beite auffrage Gescheben, das die Schüller der Schüller gerftengruft und errahdnen alle beite wie haber ab 6. Dezember 1830, in der Justikansburung gegeben werden, auch nicht, wie sohne Wennten des Kürften zur Aufstwahrung eigeben werden, auch nicht, wie sohne der Schüller der Auffragehr werden, sohnen das Br. Gestige bafür Weiterl gegeben hatte, ihm biese Schülfel zu übergeben

"115, Bericht Rrauters über bie Beforberung bes Sarges jur Surftengruft . . .

Gine Gunte höter, nachten ber Garbphag verschloffen und ben alle vier Goliffie öffenen Schuffle ber Gebeime Rammerrat v. Boetfe an fich genommen hatte, fuhren Beine Ergeling ber Ber Gtautsminister v. Gertfe an, um bas Tufpere ber Gartophags in Augmichein ju nehmen, und gerubern Bedbero Beifal barüber ausguprechen."
"116. Berich Gebreiten bie bei Beifelung in ber Fairschaputer.

Der herr hofmaricall Freiherr v. Spiegel erflarten hierauf Die Ubernahme und Beifehung

ber v. Schilleriden Uberrefte in ber Fürftengruft als geicheben,

Der Sartophag wurde benmäßt mieber verschloffen und mit einem Lerbertrange geschmüdt. Den Schliffel ju beimieben nach ver flesch von geberchen Sammerter und Secheime Sammerta 1, Berbei an ficht "117. Bericht Karl Schmabes über bie Beifegung in der Fürstengruft... Der Sartophag murbe mieber verschloffen, auf ihn ein frieder Lerbertrang gelegt, und herr Sofmarichall Rreiberr v. Spiegel ertlarte, bag er ibn fomit übernommen babe; ber Berr Bebeime Rammerrat v. Goethe aber nahm ben Schluffel wieber an fich, ba berfelbe bei ber ,Unmittelbaren Anstalt und Oberaufficht fur Biffenicaft und Runft' bei feinem Beren Bater vermabrt blei-

Br. Goethe mar alfo im Befit ber Schluffel ju Schillere Garg in ber Fürftengruft vom 16. Dezember 1827 bis jum 6. Dezember 1830. Go lange erachtete er Schillers Sarg als einen Gegenftand ber "Biffenfchaft und Runft", ber feinem Minifterium unterftebe. Bon ba ab aber icheint er biefe Muffaffung nicht mehr ju baben? Gebr feltfam? Sollte fich vielleicht unter ben Dotumenten etwas finden, was uns biefen ploBlichen Banbel ber Muffaffung erflart? "Bebenten erregt Bebenflichfeit", fagt Br. Goethe und wir geben ihm Recht und blattern unter ben Dotumenten; ba feben mir auf Geite 122 ein febr gewichtiges Dofument unter Beders Uberfdrift:

"54. Rudbringung ber bem Raffengemolbe entnommenen Gebeine.

Dies Dofument berichtet, bag im Jahr 1828, und gwar unter Rarl Schmabes Mufficht mit bem neuen Totengraber Chriftian Leich (Bielte mar am 14. Auguft 1827 gestorben), bas Raffengewolbe noch einmal aufgeraumt wird und es werben bie Bebeine ber befannten Derfonen in Behaltwiffe gefammelt. Die Uberfdrift biefes Dofuments burfte garnicht Rudbringung ber bem Raffengewolbe entnommenen Gebeine beifen, fonbern mufte nad bem angegebenen Rechnunginbalt "Sammlung ber noch im Raffengewolbe befindlichen Bebeine" beifen, Es beifit auf Geite 123 Unm. bei Berfer unter biefem feltfamen Dofument:

"Diefer Aufftellung find beigefügt bie Ginzelquittungen; bes Cotengrabers Chriftian Leich vom 3.8.-11.9. 3. August 1828 ("vor bas auf Reimen in ben Caffengewolbe"), bes Ratebieners Chriftian Rnabe vom 11. September 1828, Auf ber Rudfeite ber Quittung Leichs hat Schwabe bemerft: "Aufraumung bes Kaffengewölbes auf Befehl bes Erhgrofiherzogs, Königliche hobeit, um bie

Bebeine von Demfelben befannten Derfonen in ein Bebaltnis gu fammeln, Es gefchab foldes na d Auffindung bes Schilleriden Schabels und Bebeine, wopon ich 3hm ergablt batte"."

R. C. Schwabe leitete biefe Sammlung ber Bebeine ber befannten im Raffengewolbe beigefetten Perfonen offenbar in bem feften Glauben, bag Schadel und Go beine Schillers nicht unter bem Moberhaufen, ber ba aufgeraumt murbe, lagen. Ich modte mid aber an die flare Uberichrift bes Beren Beder halten, Die gang eindeutig ausfagt, bağ es fich bier um eine Quittung banbelt, die fich an bie ,Rudbringung ber bem Raffengewolbe entnommenen Bebeine" anidließt, benn fo überfdreibt er bie Abrednung R. C. Schwabes und fest auch noch barunter, bag fich bie Quittung bei Rarl Leberecht Schmabe in bem Aftenband "Uber Schillers Beerbigung" finbet. Salten wir uns alfo an Beder! Dachbem wir erfahren baben, mas Goethe ber Sochgrab. ber, Abaris mit Schillers Schabel in ben Tagen gwifden bem 18. und 23. September unternahm (f. o.), und nachdem mir gefeben haben, bag fich Br. Goethe erft am 6. Dezember 1830 über die Rudgabe ber Schliffel eine Quittung ausftellen laft, am 16. Dezember 1827 aber in ber Rurftengruft burd Muguft von Goethe Die Schluffel an fid nehmen ließ, weil Schillers Gebeine "bur Wiffenfchaft und Runft" gehörten, fo feben wir nur allgu flar. Der Illuminatenbr. Abaris, in ber profanen Belt Boethe genannt, hatte 3 Jahre lang bie Schluffel ju Schillers Sarg und fonnte bie Schlüffel jum Rurftlichen Raffengewolbe jebergeit leicht haben. Much batte Br. Bergog Rarl August fur die Sammlung (f. o.) ein Autographum gefdrieben, in bem es beißt, bağ Schillers Schabel und Stelett nur einftweilig in ber gurftengruft fein follen. Go werden Schadel und Bebeine mobl wieder jurud in bas Raffengewollbe beforbert worden fein und Beders Uberichrift bat recht. Es muß bies balb gefchehen fein, benn wenn im Muguft 1828 Schmabe ben von ibm einft gefundenen Schabel und bie Gebeine,

1878

bie beibe gereinigt waren, bei jenem Aufraumen im August 1828 nicht wieder erfannte, fo mußten fie wieder genau fo jugerichtet worden fein, wie im Geptember 1826 ber Schabel Schillers allein angerichtet murbe, ber in Goethes Saus und beim Berrog Rarl Mugust imeimal gereinigt murbe!

Es ift uns also mehr als mabricheinlich, bag im August 1828 auch Schillers Schabel und Bebeine mit ,aufgeraumt" murben, und Mufcumbireftor Beder mit feiner überfdrift jum Dotument Geite 122 nicht irreführt, fonbern bie Bahrheit fagt, Es mar allo bem Ritual bes Orbens Genuge getan, ber Garg mit bem Mamen Schiller mar 1829 leer und im nachften Jahr veröffentlichte bann Goethe felbft fein unmabres Gebicht. baf er ben Schabel im Raffengewolbe gefunden babe, bas uns mehr ale ein balbes Sabrbunbert fpater ale rubrenber Beweis ber Schillerverebrung und ber Kreund. ichaft Goethes in ber Schule vorgeführt murbe.

Rur jeben, ber biefe ichauerlichen Tatfachen in ihrem gangen Umfange fennt, wirb es formlich ein lieber Bebante fein, bag Schillers Sara in ber Rurftengruft leer 1910-11 war. Aber feine Freude baruber tann teine endgultige fein, benn im Jahre 1910 und

im Jahre 1911 wiederholt ericbien in ber "Sachfifden Landeszeitung" bie "Subelei", wie Berr Beder fagt, Die Die ungebeuerlichen Borgange teile treu ben Quellen Schmabes entiprechend veröffentlichte und bann noch andere Daten bingufugte, bie von 1912 niemand in der Offentlichfeit widerlegt wurden. Ein Jahr barauf gefchab es bann gang jufallig, baf Profeffor Aroriev an ber Stelle bes alten Raffengewolbes grub und, wie wir jest miffen, im Gegenfas zu meiner Meinung (f. Scite 117) allen Grund batte. bort bie von Schmabe im Sabre 1828 "gefammelten" Bebeine ju fuchen, Das braunladierte Behaltnis jur Aufbewahrung ber Gebeine wird wohl bamals wieder vermobert gemefen fein, Froriep fand Rnochen und Schabel, Die Schillers gemefen fein follten! Diefer aus ben Dofumenten und Beders überfdrift fur bas Dofument 54. Seite 122 entnommene Zatbeftanb, bag Br. Goethe, ber Schluffelvermalter bes Sarges Schillers, Die Bebeine aus biefem Garg wieder entfernen und in bas Raffengemolbe gunachft obne Schusbebalter wiederum verbringen ließ ebe er am 6. Dezeniber 1830 bann ben Schluffel ber Grofibersoaliden Bibliothet überaab, erflart vieles. Go por allem ben ungebeuerlichen Tatbeftanb, baf turs por bem Beltfriege, ale Drofeffor Meubaus und Drofeffor von Lufdau, ber Unatom, verlangten, ber Froriepiche Schabel muffe bod mit bem Schabel im Schillerfarge veraliden werben, auf bie Beigerung ber Grofibergoaliden Ramilie ftiefien, Die Erlaubnis gur Offnung bes Schillerfarges gu geben! Ja, baß Froriep felbft fich gufrieben gab (!) obwohl ein folder Bergleich boch allein feine Bebauptung jur Latfache erheben tonnte! (Dofumente f.: "Schillers Schabel" von M. Brandifb, Leipzig 1932.) Der Sara Schillers mare eben bamale leer gefunden worben! Ob er beute leer ift, wiffen wir nicht. Die Gebeine, Die Rrorier an bem Orte bes alten Raffengewolbefellers wieber gefunden batte, lagen aber im Sabre 1930 in ber gurftengruft in bem fleinen Rinderfarge, ber wie eine Rifte aussieht, binter bem Borhang (f. G. 117) und hiermit war ber Logenflud, ber Entebrung foweit erfüllt, als bie Rampflage bes Bebeimorbens es erlaubt! Un bem allen lernt ber Lefer bie Bebeutung auffchließbarer Garge für bie Leichenschanber tennen!

1927 begann unfer Rampf gegen bie Freimaurerei, Es erfdien bas Buch Erich 1927 Lubenborffs "Die Bernichtung ber Freimaurerei burch Enthüllung ihrer Gebeimniffe".

1928 erichien in bem Buch "Der ungefühnte Frevel an Luther, Leffing, Mogart und Schiller", ber Morb an Schiller und jufallig in benfelben Jabren murbe ber 1928 Oberbau bes Raffengewolbes als "beiter-ernfter Ort" neu errichtet. Fur uns wurde nun wichtig fein, ju miffen, ob babei bas feuchte Rellerlod, in bem einft Deifter Bielte bie Sarge einhadte, wieder freigelegt oder neu wieder bergestellt wurde und ob ein Erössine der Fallure zur Entdectung von Gebeinen führen sonnte, oder ob der Keller er ill. Und ebenso wichtig wäre es auch, zu wissen, od Der, auch 130 Jahre nach Schillers Tode nach flohisch wie Br. Geothe Schäder und Gebeine Schillers je nach Isge des Annystes wissen dem offiziellen Gehaftungslaße und dem Kenfengewäle bin und her tragen können oder od es nun endgultig dei dem von Dr. hetter vermerkten Endergednis bielbt, das Cahlers Gebeine und zwar genau entsprecende der Ordenbesorfeit für Verurteilte mich im Gehllerfarge zu Weimar ruben.

Genug des greulichen, ftumpffinnigen und fluren Aberglaubens der Logenber. Unfer großer Schiller wurde auf das gange Gebaren verächtlich bliden, aber nicht darum banbelt es fich, wie erhaben freie Deutsche über solchen Schändungversuchen fleben, sondern darum, was die füblischen Gebeimorben unteren großen Zoten antun möckten.

"Denn ber Machwelt ift es nur um biereine Wahrheit, ohne irgend welche Rückficht ber Person zu tun."

# V. Moch weitere Morde?

Dicht noch einmal soll se den Ber, gesingen, durch Verleundung meiner Schriftung das, Geistefanns"freschen ibere Werfeliere und durch geschlichweigen die Spuren der Schaftle zu vermissen! Des Buch Schwedes, das so sellen geworden sit, ist sellen fleschlicht; sei wirch nicht, zuseftnissen." Se zijch, den Mördenn das Handweit durch den Nachweis einiger Jälle des Werdens zu legen. Die gemigen dem Deutschn Kleichen Weisse auch auf, das inn weiter geforsch wird. Alle Deutsse der Vergenzen Verschnlichte mit den und auf, das inn weiter geforsch wird. Alle Deutsse der Vergenzen Verschnlichte mit ein ihrem Leben und Erreben überfresst werden P. die Wenschen freistlich, die kan arteilweis zu nie, aus dem Wege räutet", die sie gefährlich werden konnten, bleiben auf immer unerkannte Opfer der Geheimsteden der Vergenzen und Velusier.

Meine Auffrederung ju meiteren Jeschungen bat unterbes effeulige Erfolg abgeitigt. Wie fonnen die ungebeuer reichbaligen Mitteilungen, die uns mit jeder neuen
Auflage diese Buches zugeführt werben, nicht alle aufnehmen, wenn andere se nicht
ju einem nundersichlichen Anhäusen unzulammenhängender Einzelentlarvungen der Scheinschen natzent foll. "Aubenfris Bollswaret" dus eine gang Reitz von Auflägen
gebracht, ebenfo die Zeitsfarift "Am heiligen Quell", die für Geheinmorbe zugen.
Dir wollen nur einnie biervone ermähnen, die sich inhabtlich den Jauntabschnitten diese

Budes am swanglofeften anreiben.

Ougres um gwangspepenn auereigen. Deutschen vom Merb bebroht, die einmal durch ibre Runft bes Boltes Geele erweden fannen und jum anderen viel zu bebeutenbe Menschen find, um sich von dem Wolte gang abzuschenden, nur ibrer Kunft zu leben, ohne an allen schweren Schieflich gen von der gestellt der fiche Runft zu leben, ohne an allen schweren Schieflich flagen bes gefannten Woltes teilzunehmen. Alle wahr baft großen, schöpferischen Beister find auch seelische Areibeitfampfer ihres Woltes und als solder von nen Gebeitumödern aefürckt und bechaft.

### 1. Geltfames am Tobe Richtes, Leibnig', Diebides und Schuberts.

Aus jener Napoleonischen Zeit, die einem Mogart umb Schiller jum Logenopfer werben ließ, nennen wir nur noch eine vom en Logen bedrohte Geftalt, und bas ift Jidite, ber im Jabre 1800 die Loge bedfe und barnach, im Jahre 1807 in jeinen Meben an die Deutsche Plation bas Wolf jum Freiheitfampf aufrüttelte, das in Stlavenbörigfeit unterunechen bröhte.

In "Aubenhorffs Golfswarte", Bolge 25, Jabrann 1932, hat E. 3. in bem Auft, an "Albert ein Opfer der unsichtberen Great von der Stere in Opfer der unsichtberen Great vollet in geweicht in geweicht bas Ficht sie eine Vebensgeschiede Fisches von Reinhold Schneider 1932 gebrucht wurden von ist eine Vebensgeschiede Fisches von Reinhold Schneider 1932 gebrucht wurden weite. Dann ah fich die Fisiche Gestullt wurden weite Lann ah fich die Fisiche Gestullt wurden weite, ist aber die eine Great Fisiche Gestullt wurden weite, ist aber die erstamtische Zelfache, das "gebeigene Duellen" gan unterfesiedliche Zage als Tobestag biefes befannten Rettore der Bertiner Universität angeden. Alfred Wiefen unter In 7. Januar 1814, Werter Konverfalmelricht den 27. Januar 1814, werden Konverfalmelricht den 27. Januar 1814, der Schwissen Lienes Konverfalmelricht n. 1879 basgen gibt den 27. Juni (Juni in Buchfaben gebruch) 1814, als den Tobestag an, Knaure Konverfalmelricht 1932 enhöße nannt der 29. Januar 1814 als Cobestag.

Ge hatten wir benn funf Tobestage, Die fich jum Leil um Monate untericheiben, für ben Tob einer ber betannteften Perfonlichfeiten Berlins im Jahre 1814! Belch

einen Vorteil fur geheime Morber bebeutet is, wenn der Tod eines Menfchen auch nur einen Zag unbekannt bleibt, und welches Berbachtsmonent ift es für jeden Wiffenden, wenn folche Angaben nebeneinander bestehen und noch nach hundert Jahren nicht durch eine als bie richtige erfeht find.

Der Werfalfer E. 3. weift aber auch noch auf ein Bedieft Achim von Armins, eines eitigenoffen Flicktes, bin, der inen furchforen Jadre mitrelbet das, in denme Geschauftge von den Oogen ungeführt gemoeder wurden, in einem Aussnaße, wie sie est nicht zu gemöchnichen Zeitern nicht zu betreiben wogen. Das Seichieft sehr in Duche von Wunder, Michter", Werlag von Framann, Stuttgart 27, Seite 79, und betret.

"Auch Dich hat uns die Peft ber Zeit entriffen, Dich mutigften Beftreiter ichlechter Zeit, Du hatteft Dich als Opler ihr geweibt, Als Du ihr frafent riefest ins Gewissen.

Es war die Welt von Zweifeln lang gereiffen, Du fabft ben Abgrund, wie er tief und weit, Doch wie ber Kömer warft Du fun bereit, Ihn ju verschließen nach bem besten Wiffen.

Du warfest Dich hinein, um ihn ju füllen, Du sprachft ju Deutschen, als die andern schwiegen, Du riefst uns aus ber Schnach ju neuen Siegen.

"Betampft die Beit in euch mit heilgem Billen!" So riefeft Du. - Den Bogen fpannt im Stillen Die tudifche Zeit, - auch Du mußt ihr erliegen."

Achim von Arnim.

Diefer Dichter icheint Logenbruder gewesen zu fein und wußte, anfcheinend, bag auch bier ein Logenmord vorlag.

Doch scherer ift die Meldung, die unterbes über das Schieffal des Philosophen Leibnig in "Lubendorffe Boltswarte", Folge 46/32, gebracht werben tonnte. Dier erfahren wir in dem Aufjag "Leibnig und die unfiglicharen Batter" über ben Kampf, den diefer Beutsche mit den überstaatlichen Machten zu bestehen hatte, und hören von seinem Ende:

"Gegen Ende feines Lebens entfernte er fich überhaupt immer mehr von der Rirche, so daß er im Boltsmunde "Blab nie" (Glaubenichts) genannt wurde. Ger feinen Lob berichtet der Zeitgenofie und gleichfalls Philosoph Christian Wolf in "Gedammelte tiene Saritien", Dulle 1730:

"Mer beies und berglieben ... muß bie geitsete Welt um bewillten entletzen, well er wiber in und einer Zemme Bermutigen im Jagier 1716 auf 11, des Winrensonst, das einbließe Leben gefegnet hat. Die Berurichung feines Lebes mer das Ripperfein, welches fin in dem Schulten bei beitsperetze. E. De an wiede badliebe on einem Johlins aus Dagolifalte einen gleitenen Zenst zu reinfen befemmen. Als ales beiter nicht durch den nutritien Gang wieder finnangen feinem wah der Beitsperein gestellt der Beitsperein der Beitsperein gestellt gestellt der Beitsperein der Beitsperein gen Leben und bei bei bei bei beite gestellt gestellt

opie auch nur ein Wort des Entifenis ober der Stifnepflidet an foldem Bergeben ausgubrechen. Ebenso ftrupellos ift Noms Arbeit gegen Niehfiche gewesen. Auch hierüber bat "Ludendorffs Boltkwarte" in einer gangen Reihe von Auffahen Wichtiges enthüllt. Die

Borgefdichte ju ber Geiftestrantheit Diebides, Die Berabreidung eines ichweren Giftes als "Schlafmittel" an biefen Dichter. Die fonberbaren Umftanbe bei feiner Berbringung in bie Anftalten, die fatholifden Befehrungverfuche Langbebns an bem franten Mieniche, Die Berfuche, ibn aus ber Pflege feiner eigenen Mutter gu liften, Die ungebeuerlichen Dreffeerauffe, bie Dietiche als icon por ber Abfaffung feines Buches ber "Antidrift" geiftig frant binftellen und enblich bie Wegicachtungen ganger Teile feines Antidrift in neuen Ausgaben ber gefammelten Werke, bas alles wurde in ben Muffaben ber "Lubendorffe Boltemarte" befanntgegeben: Rolge 24/31: "Barathuftras Untergang, Ein Berbrechen ber Gebeimticheta an Diebiche?" v. E. D., Folge 24/31: "Ein Bort ju biefem Berbrechen an Diesiche" von Dr. meb. Mathilbe Lubenborff, Rolge 27/31: "Ratholifde Aftion in ber volfifden Bewegung bes 19. Jahrhunderts" v. E. D., Fortfetung biefes Auffages in Folge 29/31, Folge 45/31: "Diebiches Schid. fal und feine treuen "Freunde!" von Dr. med. Mathilbe Lubenborff, Folge 5/32: "Romarbeit gegen Dietiche" von Dr. meb. Mathilbe Lubenborff.

Deben Forfdungen über biefe brei Philosophen murben feit ber letten Auflage biefes Buches von Mitarbeitern die Schafalfpuren ber unfichtbaren Bater im Leben großer Runftler weiter verfolgt. Go wies Belmut Dettmann auf die Begleitumftande bes feltfamen Todes bes großen Durer bin, ber wegen feiner Barnungen vor bem gegen bas tenerifde Deutschland geplanten Zurteneinfall und feiner Befeftigungplane ebenfo unmillfommen mar mie megen feiner Glaubenguberzeugung, Die noch meiter von ber Bibel wegfdritt als Luthers Lebre. (G. "Gebanten um Durers Tob" von Belmut Dettmann,

Rolae 3/32 ... 2m Beiligen Quell".)

Enblid murbe bie icon begonnene Dachforfdung über Schubert fortgefest. Um gu ibr anguregen, babe ich in ber letten Muflage bie vielen Fragen beantwortet, Die mir anlafilich ber Sunbertigbrfeier bes Tobestages Rrang Schuberte geftellt murben, ob fein Tob im 31. Lebensiahr ein natürlicher Tob gemefen. Gie find uns um besmillen lieb, als fie ermeifen, baf enblich bie Rabrlaffiafeit ein Enbe bat, bie Sabrbunberte binburch bestand. Man beginnt angefichts ber Enthullung bes "Steinemegraumens" von feiten gebeimer Berbrecherorganifationen jeden Einzelfall ins Muge ju faffen! 3ch tann nur antworten, bag ber Rall Schubert noch nicht nachgepruft ift und besbalb vorläufig als ungeflart gelten muß, will aber auf folgenbes bimveifen:

1. Die allgemein verbreiteten Berleumbungen, Schubert fei ein Gaufer gewesen, ber, erft breifigjabrig, feinen Rorper icon ju Tobe gefoffen batte, werben von Elfe Schubert auf bas nachbrudlichfte miberlegt. Er trant, wie viele feiner Beitgenoffen, forglofer, als bies bant ber Forfdungen über bie fcmeren Giftmirtungen bes Altobols beute gefdiebt, aber ein Eruntenbold mar biefer große Runftler nicht, fonft hatte er auch nicht eine Drobuttivitat entfalten tonnen, bie ibn in einem Jahr mehr tomponieren ließ, als andere Romponiften in gebn Jahren foufen, ohne bag babei ber Bert ber Rompofitionen berabgefest morben mare.

2. Die zweite Angabe, Schubert fei an "Dervenfieber" und an "Epphus" gestorben, ift beshalb nicht ju verwerten, weil die Diagnofe Tophus erft burch bie Batteriologie in ben letten Jahrgehnten fichergeftellt worden ift und die Berichte fein einziges Somptom nennen, bas biefe Diagnofe etwa mabriceinlich ober gar ficher machen tonnte.

3. Seit ber Beerdigung Beethovens wenige Monate vor Shuberts Lob fprad Coubert wieberholt von feinem naben Enbe. Da er erft 30 Jahre und ein lebensfroher, gefelliger Menfc war, ift bas verwunderlich und ichließt nicht aus, daß ibm "Prophegeiungen" gemacht murben, bie ja bie vielbeliebte ungefahrlichfte Mitteilungart von Morbabfichten find und Morb verichleiern belfen.

4. Soubert erfreute fich ficher angefichts feiner großen und urbeutiden Schopferfraft bes befonderen Saffes ber Juben, Die alle Rraftquellen bes Deutschtums mie bie Spanen umfreifen, Br. Goethe, ber allen Logenbefehlen treu geboriam, Br. Goethe, ber jubifde Berbrecher mie Mirabeau auf lagenbefehl pries, und Doutide unabhangige Dichter auf Lagenhefehl verfemte (mie Birger, Cleift, Grillnarger ufm ), hat Schuherts Rompolitionidentungen mit Begleitidreiben meber felbit noch burch einen Gefretar überhaupt je beantworten laffen. Es mar Schuberte tiefer Schmers, von biefem Dichter fo verächtlich bebanbelt gu fein.

5. Sogar in ben "Mundner Neueften Nadrichten", Die bod gant gemift feine Geg. ner von Gebeimorben maren, wies herr von Dantber barauf bin, bag gang unbegreif. lidermeife ber Job Schuberte, obmobl er burd gang Deutschland berühmt und in Mien furs por feinem Cobe in feinem Rongert fo bochgefeiert mar, in feiner einzigen Zeitung auch nur mit einem Bort ermabnt worben fei. Mur bie Machlaftommiffion notierte 14 Tage nach feinem Tob bie Tatfache bes Tobes und bie Sinterlaffenichaft von Manuffripten und Rleibern im Berte von 63 Gulben. Jeber, ber über bie Morbe ber Gebeimorganisationen Beideib meif, meif, baf bas vollige Schweigen in ber Dreffe bas michtigfte Sousmittel ift, bas immer angemanbt mirb. Sierburd mirb ber Tob erft befannt, wenn Dachforidungen erichwert finb.

Souberts Gebeine murben erbumiert und von einem Rriebbof Wiens in einen anberen getragen. Es lobnt fich bie Dachforidung über Schuberts Tob alfo gar febr!

Es freute mich in ber Auflage bes 31, bis 33, Taufend aus einem auf biefe Un. regung bin in ber "Lubendorffe Bollsmarte". Rolge 21/32, ericbienenen Auffan von Ello Riefe einiges mitteilen gu tonnen:

### "Geltfames über Schuberes Ind und Regrabnie."

"Die altefte Schubert-Biggranbie ift vollftanbig aus bem Ruchbanbel verichwunden. Der Titel "Frang Schubert" von Dr. Beinrich Rreifile von Bellborn, Berlag Carl Gerolb's Gobn.

Bien 1865.

Chenfalls aus bem Budbanbel veridmunben ift bas Schubert.Bud von Muguft Reimmann, 1873; benn Reigmann, ber eine funftlerifde Burbigung Souberte gibt, weift in feinen turgen biparanbifden Madrichten auf Rreifile bin. Gerabe biele "berichmunbenen Buder" bergen meift Wervolles Kreifle teilt uns mit, daß der in früher Jugend gesterbem Schubert sehr gelund war. Miemals berichtet Kreifle von bestimmten Kraufbeiten. In ben letzen Jahren bören wir zuweilen von Schwinder, Mutwallungen und "Kopssielben". Das das solgische Urfache: Die Ammile Schubert, besonders Ferdinand, ber gweite Bruber Frangens, ging viel ins Gafthaus "Bum Roten Rreug". Der Birt "falichte den Bein". Das verursachte bei Frang Schubert Kopfichmergen (bei ben anberen nicht!). Darum ging er nicht gern babin, Auf bies Gafthaus bezieht fich eine Stelle in Schuberte Brief vom 25, 7, 1825:

"Berbinand friecht vermutlid noch immer jum Rreus."

3m Januar 1828 tam er "gefraftigt und ju neuer Arbeit geftable" von Grag nach Wien gurud. Enbe August 1828 wollte Schubert wieber jum Befind nad Gras ju Dachlers. Mus Gelbmangel unterblieb bie Reife. Er mobnte bamals in ber Bobnung feines Rreunbes Dr. Schober, ber beruflich abmefent mar von Bien.

Muf Borichlag bes Sofarites Dr. von Rinna jog Schubert Anfang Sentember ju feinem Bruber Rerbinand, ber in einem neugebauten Saus in ber Borftabt Bieben mobnte. Unter ben vielen Erffarungverfuchen fur ben Tob bes "fo ploBlid Dabingefdiebenen" finben wir auch bas Bobnen im Meubau.

"Er frantelte und mediginierte bereits um biefe Beit." Anfang Ottober, bei einem langeren Ausflug mit Kerbinand und einigen Treunden ging es ihm wieder febr gut. Dach Bien jurud. gefehrt, "nahm bas Unwohlfein wieber gu."

2m 31. 10. 1828 af er abente im Baftbaus "Rum Roten Rreut" Rifche, Es efelte ibn, Es war ihm gerabe, "als batte er Bift genommen". Geit biefer Zeit nahm er nur noch Arneien. Er fucte fich ju belfen "burd Ber egung in freier Luft". Im 3. 11, borte er bie lebte Dufit; ein Requiem feines Brubers Berbinand, ber Profeffor ju St. Anna in Wien mar.

An Gefahr bachte Frang Schubert nicht: am 4. 11. ging er jum hoforganiften Sechter, um Beit und Angabl ber Unterichtsflunden im Augenfah zu verabreben. Sang ging mit ibm bin.

Am 11. legte er fich ju Bett. Die Sompfome ind die gleichen wie bei Schiller. Ansangs behandelte fin Dr. Minna., "Leber ertrantte bieser." Stabsarzt Dr. Wefring übernahm bie "Behandlung", Kredinand die "Pliege". Scholen wurder täglig benachrichigt, Ablömmtlich war er in bringenben Rullen; benn er tam jur

Bocobier murbe taglich benadrichigt. Abtommtich war er in bringenden gallen; benn er tam jur Beredigung. Am 16. ichien ben Argten, bag "ber Übergang ber Krantheit in ein Dervenfieber beworftebe".

2m 17. 11. murbe bas Delirieren "beftiger und anhaltenber".

Am 18. abende fagte er ju Ferdinand: "Du, mas gefchieht denn mit mir?" Er wurde mit faft benfelben Worten berubigt, wie Schillers Ramilie über beffen Buftand.

Am 19, 11, 1828, 3° Ule nachmittags, starb Fran Schubert. Er isch aus mie ein Schlefenber. In ber Macht vom 20, jum 21, 11, hat Ferdinand einen langen eiligen Brief wegen ber Bererbigung an dem Bater gescheichen. Der Brief ist wersens d'Ule beenbet. Aus der Dachschriftsfied man feine Erregung: er meint, es brauchten "feine Flore angeschafft zu werden". Die Vlachschrift ist dan purchfrieden. Die Vlachschrift ist dan purchfrieden.

Wahricheinlich fat in diefer Nacht ein heimtiches Begrabnis ju St. Josef in Margarethen fattgefunden, Das öffentliche Begrabnis war am 21. 11. 1823, nachmittags 43 Uhr: ein fathe-lifdes Begrabnis II. Alasfe. Es find bine verschieben vor Christianaluitrunnen für bas Beardbuit vor-

handen.

Das sifentifie Begräbnie mit Keren, Teisgern, Inflitusarmen uim. fosftet 44 Gulben mit für entiritert von bem Pharter Jahann Javet in Währing am 22. 11. 1825. Die anbrec Liniting ist unterfeirieben von bem Kondusfunisser Boltshier Aufmit mie Phartei Gr., 3941 in Warsertscha, and am 22. 11. 1825. Daierie Gereigungs forfent 66 Buthen, Kreisse unmbert fin über Schrieben auf ist der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Schrieben der Linizgene alle ist berpeit is wiel geteller wie das gange öffentliche Degräbnis. Die Geinma-Wetleffenfesser fasten tragen die antiebe Unterfesser; Gereteben m. 2.

3m 27. 11. 1828 murbe ju Schuberts Gebachtnis in St. Ulrich bas Requiem von Mojart

gefpielt. Im 15, 10, 1865 wurden Schwert und Bertsporen ausgegraben. Im 23, 10, 1863 murben beite im Jünffsigen beigefeit. Es war große Brummberung über bie Schübtl. Schweiter Schübtl beite ein "einf weische Ungenitsten". Im allen Stilbtungen, beraufgagden von Dies Erfeit (fich gram Schwiberts Britte und Schriften mit jehn Abhiltungen, beraufgagden von Dies Erfeit Deutsch bei Gereg Miller, Millsgen, 250 MI), "Rennigeten muffalligen Glinner janken fich meter bei Chabett noch bei Bertsport in der Art flahen growten, millen auf auch an Gebatt ju Schriften bei millsalischen Glinner jahr fahr flähen growten, millen auch auch auch auch Gebatt ju Schriften bei millsalischen Glinner jahr fahr flähen growten, millen auf auch auf Gebatt ju Schriften bei millsalischen Glinner in fehr afte flähen growten, millen auf auch au Gebatt ju Schriften bei millsalischen Glinner in fehr afte flähen growten, millen auch auch auf Gebatt ju

Schubert war bis julett bitter arm, wie Mojart auch. 1826 bewarb er fich, um enblich aus ber bitterften Armut berausjutommen, um eine Rapellmeifterftelle am hofoperntheater. Er mußte eine

mufitalifde Prufung maden und fiel burd!

"bie Elemente des Beltalls in Ginem Glauben und Giner Religion verfohnend einigen wollte."

Ale das Requiem am 27. 11. 1828 gefpielt wurd, betrat Mapfofer jum erftennal mieber nach langer alei Schuberts Bobnung, in der fie früher fo off uplammengemein waren. Geti biefer giet bet er nicht mehr ben Drang jum Dichten gefühlt, nur fpater noch einmal nach Gerifes Tol. Minafifie wurder er gemitlertungt, 1836 nahm er fich bas Erd.

Briefe, Die fich auf Schuberes lette Lage bezieben, find verbrannt. (Briefwechfel gwifden Sou-

berts Freund Jenger und Dr. Pachler in Grag.)

Dobert Commann ift es ju banken, bag bie meiften großen Werte Schwerts nicht vernichtet morben find. Der jand 1839 bie fireibnam de Schwebert ib jerrichigent Werte verflect und vernichtet. Eine Art von "Berbangnis" waltete über ihnen. Wieles ift verschwunden und vernichtet, j. B. "Prometfeure,

Bir feben, Rreifles Shubert-Biographie enthält eine Reibe erstaunlicher Latsachen und wir wundern uns nicht über ibr Berichwinden aus dem Buchbandel.

Rreifle bat alle Dadrichten von ben nachften Freunden Schuberts perfonlich befommen. Es

ift bringend ju boffen, bag Rreifle unverändert und ungefürzt wiederericheinen wird. Wir wollen

nicht, bag aufichlugreiche Berte meggeichachtet werben!

Signer mir ju biefen Jaffachen, ber Revifile berichet, noch Schuberte eigene Ihnung ieines Schich fale nach Berchpoens Gebe, be werben wir beiem Wirt, "Jam Bofen Kerre," und bem Dichter Maurhofer nachtrafilich etwas auf die Finger feben! Auch ber gute Freumb (ber Jube) Schober, ber nicht bis Bereichfung der Werte unmöllich machte, nicht mus febr zu bericht.

Wir feben, es verlohnt fich ficher, auch bier noch weitere Nachforfdungen zu niachen, jede Schafalfpur, Die wir entbeden, lagt bie Brr. "vorfichtiger" werben und mit Morb

in Bufunft etmas fparfamer verfahren!

Während ich die Ergänzungen zu der Auflage 26. die 30. Laufend biefes Buches niederfürtet, wurde im verschiederem Zeitungen die unglaubliche Schändung des Sahelbe des Kongonisten Joseph Apph veröffentlich, die bem Lefter biefes Wertes nicht unwerfländlich ist, und die ihm beweifen fann, wie oft der Aberglaube der Gebeimerden Rom-Judos sich in seinen Berbrechen an Deutschen Geisbeschen wereit. Auch bier wirt, wie überall, sie einem Schädelaustaufig und hiermit sie Unschrecht, ob es sich um den chiene Schädelaustaufig und hiermit sie Unschrecht, ob es sich um den chiene Schädel handle, geforgt. Wie lesen in verschiedenen Zeitungen, so in dem "Ertassunger aahlauf", Vir. A. 28. Märt 1931:

"Der Schabel bes großen Romponiften.

Ein Roman aus Berbrechen, Dietatlofigfeit, Abenteuer und Berehrung.

Werterer bes öberreichigen Unterriestenninfteriums, der burgentlandischen Begierung und ber Oberreichigfen untstalliefen Werkeinde treten in ichten Zegen im Blim en einem Heutolofus ju-innmen, um die Fiere ber 200. Wiebertes bes Geburtesager Deieph Japhus am 31. Mari 1972 eruhreiten. Deieph Japhus ist an. die Wiebeld unterer Unterindipmen teuponiert. Per tonte die öfferreichige Moinealhume "Goter erhalte Firen, den Kaifer", und ju vieler Meldelichigen von Auftreich beier Spelade in der Berteich der Berteiche Der Art des Deutschlandisches, das nach der Breuchung um Berteichen Der Art des Deutschlandisches, das nach der Breuchung um Berteichen Deutschlandische der der Berteich der im Berteichen Deutschlandische der der der Berteich um Deutschen Macionalhume beftimmt wurde.
Die de von der Wieberer Rechausfehr einer erte Situma absölf, albt es sow einstellen.

Vloch bevor ber Wiener Festausschuss seine erste Sistung abhält, gibt es schon eine Sensisten, be ise Ausmersstamteit aus ibe Geschäche dess Schöeles Jandens lenst, eine Geschäche, die soller als ein Roman annutet. Die burgenländische Wertreung hat den Antrea gestellt, den Schöel ver Romannisch mieder mit dem Erkone Verlett, das in der Andareinberoffres in Elichtabet rußt.

ju vereinigen.

Joind Sandu ftard um 18. Mai 1800 in Wien, feine Liefe mube auf bem Friedelf ein ter Dundetermer Mire beigeieft. Diefer Friedel if fieber in ben Dauppunger umgennabtl werben. Ein innaifder Anbunger ber Gallfone Sahrlifere, ber Wernalter bes Miteröfferreisilisen Lambeftrefapung Johan Peter volle ben Schaft bet Zentafinfter in iniem Gefth Frienen von barn feine Subien ju treiben, Jahanmen mit bem Setrafe bes Fürfter Efterbage, Karl Nofen ba um, Miereteter er ben Zengaber John unt f. D. en ur f.

ben Ronf von ber Leiche zu frennen und ihm auszuliefern.

Johann Peter forberte Rari Rofenbaum auf, ihm Sandne Schabel jur Rudgabe an bie Po-

Rofenbaum aber nahm einen anberen Schabel,

ben bann ber Fürft Efterhage ale Sandne Schabel bem übrigen Stelett beifugen lies. Erft auf

Da fich inzwischen Zweifel an ber Echtheit bes Schabels eingestellt hatten, untersuchte ibn Dr. Tanbler, Profeffor ber Anatomie an ber Wiener Universität, und verglich ihn mit ber Totenmaste

Bapons. Er ftellte bie 3bentitat ungweifelhaft feft.

Man fam bei Betangen ber bergenianischen Aberbung, den richtlien Schiebt be geden Amponische andlich mit dem Artgene Cettert zu vereinne, nehr wohl verheiden, Gebeidem Schiebt Amponische andlich mit dem Artgene Cettert zu vereinne, nehr wohl verheiden, Gebeidem Gettert kaben fie gemiß die Gemmerkien aller Werehre bes Meistere und aller Vereinbege der Meisterweiter auf ihrer Cette. Bere ihren Antres sie bie Centicibung noch nicht erfallen. Die Gestellefat ber Mustifrenner dirte auch nicht ohn weiteres bereit sin, das beite Striet ihren Gebeiden mus gerundungsen. Es bliebt noch felhquiellen, die für erfrischie einen Antrenam des Gebeiden Es wäre aber zu wünsten, das es nicht zu einer gerichtlichen Austraum des Gereites fame. Dem ne ist gewing gemna Abenteure und Schieftlu um deine Gebild gemeine."

Diefe Mitteilung geht burch viele Zeitungen, benn man glaubt, Chriften alles gumuten ju tonnen. Dan verlagt fic barauf, bag fie bas Ammenmarden glauben, als babe ber Roridermille bei einem Galliden Schabelforider biefes gemeine Berbreden ber Enthauptung eines großen Toten und bes Schabelbiebstable auslofen tonnen. Ball. iche Schabelmeffungen tonnen am Lebenben auf unternommen werben, man braucht ju bem Enbe mabrlich nicht ben Schabel ber Toten aus bem Grabe fteblen ju laffen, gang abgefeben bavon, bag jebem, ber tein robefter Berbrecher ift, bie Roricherfreube vor bem Grauen vor fich felbit gar balb vergeben murbe. Aber ber "profanen Belt" tann man, wie man glaubt, getroft folde plumpen Marchen aufbangen. Wir wiffen Beideid, tennen ben "Blud" ber Gebeimorben über große Lote, und wiffen, welch plumper Aberglaube von biefer Enthauptung Sandne Schut fur neue Berbrechen erboffte. Die Beroffentlichung foll, fo hofft man mobl, all bie nun entbullten Schidfale ber Schabel Schillers, Mogarts, Chatefpeares und anderer ,,barmlos" aus ber Begeifterung fur bie Balliche Schabellebre ertlaren! Diefe Soffnung ift gang verfehlt. Es wird im Gegenteil biefe Preffemelbung vielen, bie an ben ichauerlichen Enthullungen aus Bequemlichfeit ober Rlachheit immer noch zweifeln niochten, Die Mugen öffnen. Tofenb Sandn mar Br. in ber Loge "Bur mabren Gintracht" und erreichte ein bobes Alter, Diefe Enthauptung nach feinem Tobe mirb ben aufgeflarten "Drofanen" pergeblich aus ber "Gallicen Schabelforicung" ertlart! Gebr entbullent ift befonbers an bem Bericht bie Latfache, baf von einem Strafprozef ben Grabericanbern und Schabelbieben Johann Deter, Rarl Rofenbaum und Jatob Demuth gegenüber fein Bort berichtet mirb! Much über andere grofe Tote erhalte ich ungebeuer intereffante Mitteilungen, und bitte alle Mittampfer, die Forfderarbeit, die ich begonnen babe, eifrig meiter ju fubren; benn wenn uns auch ber Morb an einem Beiftesbelben voll genügen murbe, um bie Untwort beiligen Bornes ju geben, fo muß, um ber Babrbeit willen, bas Berbrechen ber Bebeimorganisationen, soweit es bie Spuren nur irgendwie sulaffen, enthullt merben; benn nur bierburch merben fie felbit fich übergeugen, baf all ibr Aberglaube Laufdung mar, und baf nur bie Abnunglofigfeit ber Bolfer, niemals ibre Zaubermethoden und Rluchanordnungen, fie in ben vergangenen Sabrbunderten vor ben Auswirfungen ihrer Werbrechen gefchutt haben.

Diesmal muß es gelingen, gang Deutschland aufgutlaren. Die Deutsche Jugend vor allem muß ben ungefeuerlichen Frevel erfahren, dann erft geraten die Berbrechergruppen in Rurcht, dann ist ibr Aberalaufe aethooden, das fie ungeführt und unentbedt morben fonnen, bann find eble Deutsche, Die heute leben, vor gleichem Schieffal etwas bester gefcont, und bann ift auch hoffnung, baß in tommenben Zeiten bas Deutsche Bolt einmal von feinem Staate vor allen Dingen verlangt und erreicht, baß er das Leben feiner Bürger vor ben Geseimmorben ber Gheimerben ficherstellt.

"Berreißen will ich bas Geweb' ber Arglift Aufbeden will ich alles, mas ich weiß",

fagte ber vom Orben gemorbete Schiller bicht vor feinem Tobe. Mun benn, fo laßt es Euch jum Leitwort werben und hanbelt banach!

## 2. Gine feltfame Satire auf 3. G. Bachs Totengebein.

Seir dem Erscheinen biefes Buches wurden eine gange Reihe weiterer Geheinwerbrechen der Geheinwerten, die im Dienite Rom-Judos gegen das Ansstebenwisstein, die Selbsfändigsteil um Geistesfeigiet der Wölfer der Erte kämpfen, an schöpferissden Deutschen enthüllt, die jum Teil auch schon in Form von Ergänzungen und Vlachträgen aufenommen worben find.

Die enthullten Breimaurerorben fint unterbeffen ebenfo geldaftig wie ber Jube felbft, all bie Leichenichanbungen, bie Schabelraube aus ben Grabern, auf bie mir bingemiefen baben, gang barmlos aus ber eigenartigen Sammelmut bes Roriders Dr. Gall ju erflaren. Go ericbien im Sartung 1934 auch unter bem Titel .. Mojarte Goabel und Dr. Ball" bie Abhandlung bes Wiffenfchaftlers Guftav Bugith, Die aus ber Sammelmut Balle bie Grabericanbungen und ben Schabelraub an unferen großen Mufitern ertlaren mill, und eine Reibe von Mufitzeitidriften befleifigen fich, beren Inhalt nun meiter ju verbreiten. Mir feben bier von ber Tatfache ab, baf auch Schabel geraubt murben, als Gall noch nicht und nicht mehr lebte, weifen nur barauf bin, für mie bumm Meniden bod gehalten merben muffen, menn man glaubt, es glaubhaft machen ju tonuen, bag ein Berbrechen, bas mit Ruchtbaus bestraft mirb, fo fpielenb leicht von einem Sammler burch anbere wieber und wieber veranlagt batte merben tonnen, ohne baff je bie Doligei und ber Staatsanwalt eingegriffen batten! Baren bie Graberichanbungen und die Schabelraube tatfachlich nur auf Beranlaffung eines Privatgelehrten erfolgt, bann batte ficherlich ein Zeil ber babei Beteiligten einmal etwas mit bem Gerichte ju tun befommen! Dein, foldes ftete "Gelingen" ber Berbrechen ift nur ben Gebeimorben gelichert, und zwar baburch, bag fie burch Beanite bes Staates, melde vereibigte Bruder find, Die Berbrechen beiduten und vor Beftrafung nichern tonnten! Das wiffen wir beute jur Genuae, und nur noch bie vollig Unauf. geflarten laffen fic bas Schidfal ber Leichen unferer großen Toten aus ber "Sammelmut Galla" erflaren!

Giedigteitig mit biefen verunsslücken Ertlärungverluchen gebt mir eine Mappe zu mit Zept umd Bilbern, bie - wie auf der Umfollegiefte febt - "gebrucht für SOO Erlauches umd verlegt bei Paul de Wit Leipigi" und in zweifigen, gänitlich wisblenn, bafür aber umt de phospenkrem Cone eine, Schafter" auf die ietfraurige Stieter von Veben, Serrben umd der Ausgrabung der Gebeine I. S. Bache" enthält um fich "Saus fragwürtigte Zoffengbeit wer der heipigig betrieft, Der Umtertiel beiteit, "Derzefrichen Bilberdogen als ein Denftnal für einen in Leipig vergessenn - verfaulten, großen Kinstiete vorlichen Geithes".

Diefer Liell hatte nicht bes jubifchen Namens bes Berfasser bedurft, um uns tundjutun, daß bier ein unfer Blut bafinder und verhöhnenber Jude am Werte ift. An welchem Werte aber? Mun, er bemußt sich, uns in vermeintlich wiselndem, in Wirtlichteit aber nur robem Zome a bemeisen, daß der Schöel, ben der Anatom Sis in

Leivzig als ben echten Schabel 3. G. Bache erfannte, nach welchem man gegraben batte, um Bad in ber Rirche ju beerbigen, nicht echt fein tonne. Er foll beshalb nicht echt fein, weil im gangen brei Eichenfarge an ber in Frage tommenben Stelle gefunden feien - es beftebt bie fichere Ungabe, baf Bad im Gidenfarg beerbigt morben mar und weil die Birbelfaule Bermachfungen zeigte, die Schmergen und einen fteiferen Ruden ale ber Bache gur Rolge gehabt baben tonnen, Uber bie michtigfte Rrage, ob benn die Grabftelle felbft etma burch die Lage von Gebauben ufm, genau festjuftellen war, an der bann bie Dachgrabung ftattgebabt batte, fpricht fic ber Berfaffer nicht aus. Gang wie bei Schillers Schabel legt alfo bier ber Jude boben Bert barauf, es pollig unficher ju machen, ob ber Schabel gefunden und Bache Gebeine murbig beerhigt feion

Die "Satire" will in ihren einzelnen Ungaben als miffenfchaftlich eratt genommen fein, bas gebt aus bem Bormort und bem Madmort bervor, melde ich beshalb beibe eigens mortlich poranftelle:

"Das miffenfchaftliche Material gu biefem Bilberbogen erwarb bie Konigliche Bibliothet gu Berlin vom Berfaffer fur bas Bad-Ardiv. Dort ftebt es ber Bad-Foridung jur Berfugung. Es ift ber Beweis, dag die befannten "anatomifden Jorfdungen über Johann Sebaftian Bachs Gebeine und Antlib" unwiffenicaftlich ausgeführt worben fint, Jene "Jorfdungen" leitete Dilbelm Die, orb. Mitglied ber Ronigl. Gadf. Gefellicaft ber Biffenfchaften. 3m XXII. Banbe ber Abbandlungen ber R. G.B.b. 2B. find feine Ausführungen enthalten,

Die Rritit feiner "Forfdung" und Folgerungen ergibt, bag bie Gebeine bes großen Runftlers

beutider Art in ber Stabt, beren Obbut fie anvertraut murben, vericollen find fur alle Beiten. -

Leipzig, am 20, Muli 1906. Reftftellung

Berfaffer hatte urfprunglich nur Renntnis bavon; Daf fein bilbenber Runftler ber Welt an bie "anatomifde 'bet" Dis' je obielin glauben tonnte. Din felbft fubrt S. 13 feines "Berichtes an ben Rat ber Stadt Leivia" aus, ein Bir com babe evibent feftgeftellt: "Der Beweis ber

D. B.

Ibentitat tann auf anatomifdem Wege nicht geführt werben."

Seite 16 und 17 gen. Berichts bebient auch Dis fprachlich fich nur folder Formen, aus melden bas Belungenfein bes 3bentitatebeweifes bezufalich ber Bebeine 3. S. Bade nicht gefolgert werden tann. Dier feiner Borte mefentlichfte: "Die Rommiffion habe getan, mas in ihren Rraften geftanben"; - bas Ergebnis fei: eine "Annahme", Die "in hohem Brabe mabrideinlich", namlich, bag man wohl Bache Bebeine gefunden habe. - Diefen fo lautenben gefcichtlichen "Bericht" bat ber noch lebenbe genauefte Renner jener Leipziger Bachforidung von 1894/95, ber Direttor bes Archivs fur die Geichichte ber Stadt Leipzig, Berr Prof. Buftmann, mit unterfcrieben. Berr Archivbireftor weiß auch: C. 9 bes "Berichts" bat Die franthafte Bermachfungen an ber Birbelfaule tonftatiert und feftgeftellt: "Der Mann, bem bas Stelett angebort bat, muß bei Lebzeiten einen etwas fleifen Ruden und mobl aud Comerien gebabt baben." - Die befannte "Durtigfeit", Die Bad als Spieler ber Orgel entfaltete, ftebt bem entgegen, - S. 6 bes "Berichts" wird erflart: noch einen britten eichenen Sarg fand man, man "übergehet" ibn, ba er einen "völlig jerqueifchten Schabel" enthielt -. War biefes ber Schabel Bachs? - G. 14 bes "Berichts" wird jugegeben: ein Sandelportrat über ben "Bad". Shabel fei auch gelungen. über bas Bie gab man Worte, überging die allgemein gultige Form bemonftrierender Photographie zweds erafter Nachprufung. hier wurde man bogmatifd, grundete den Glauben an Relique Bad. - In der "wiffenfcaftliden Abhandlung" ber Materie (erfd. in ber Camml. ber Ronigl. Gadf. Befellicaft ber Biffenich.) tein Bort ber Babrnebmungen, ju benen man im "Bericht" fic betennt. Dichts vom Banbel über'm "Bad". Chabel. Dichts vom Bund eines "jerquetichten" - "Bad". Chabels. Und ichlieflich fein Bort vom franthaften Buftanbe bes "Bad". Cfeletts, von welchem überbies viele Teile fehlen. Dag bier alfo fragmurbiges Detail bie Bulle ift, fo viel, bag felbft bie "angenommene", "mahrideinliche" Edifeit bes ungerquetichten "Bad" Schubels gerbrudt wirb, muß herrn Ardivbireftor befannt fein. - Und bennoch: 1897 ichreibt biefer in feinem "Bilberbuche aus ber Befdicte ber Stadt Leipzig" auf G. 64 alebann bie - Befdicte - ber gefunbenen Bebeine mit folden Borten: "ale ein großer Gludsumftand ift es ju betrachten, bag 1894 beim Brundgraben jum Bau ber neuen Johanniefirche bas Brab Bachs, nach bem lange vergebene ge-foricht worben war, mit allen Gebeinen wieber gefunden wurde." - Das beift nicht Forichung, bas beift nicht Geichichte. - Das mar ein Rampf um ben Staub Johann Gebaftian Bachs, wie um bie Geele bes Fauft. Man entwohne fid bie burgerlichen Trachtens, bes Centine mutterlich einzufammeln. Trei webe er im Mil. ben Rosmos gehört er an, nicht bei be ait.

Wir sehen, der Berfaster will mit seinen Mittellungen in der Sairre durchaus einem deutschieden and wichtig genommen werben. Das "wi ist en sich auf auf est die Gematriell für derschieden und biedt der Backell für derschieden und biedt der Backell und Werfung der Backellung ist eine felt gefaste lebe gefaste Verentung von den in der Saire betundeten, und welfentlichen ficht en felt gefaste Verentung von den in der Saire betundeten, und welfentlichen Talfachen, benn, wenn der Verentung für gefaste feb bent, bat is seine Giefer der Albertung aus einem Sein.

Aus ber Benühung bes jübifem Werfalter, die Hofdung nad bem Schbel 33-16- in biefer Sattre in niebrigfter Weife zu veröhen und das gänzlich Werfschlenfein ber ferblichen Überrefte unferes gessen Samponiften zu betwern, wird es dem Kanner jübifeder Rachlucht vor allem auch jübifeden Aberglaudens schon als möglich erfeinen, bad Jach wohl auch in "Werbergerbegreichnis in aller Stifet", wie Schlier, erhölt, dewohl er doch die Erfellung eines Universitätsmufflierlerse und eines Kantres ber Samnasfliche zu Leipzig innehenter. Die Sportsferit, die burch ster himmele auf Berichten will, vereit uns nun zur Gweige dan dah bie felfalmen, "Kräfte" aus Weife waren, ja es wire sogar ganz unverblümft auf einen unnatürlichen Lod Bachs burch Gemuß von Sporte bingemischen. Wir wollen werde, wie der bei bei der beiter deren, ja es wire sogar ganz unverblümft auf einen unnatürlichen Lod Bachs burch Gemuß von Sporte bingemischen. Wir wollen beiter hier wieber eine beiter pielze wieber un mitten und geben nur eine der wesenlichte Erfellen bier michter

"In Genieland murbe einst ein Licht geberen, bas I of an Ge bei fin m B ad bemmite. Ben beiten ließ fie ber alle fir begel firten in ber Genrieherten gebreben. Ihr best ben bed immerbin seiten werte is überhaupt nur, menn beine Schächen zu selbgen verte gieben auch beiter were. eruglisse gewirte von Wellender, Das seinen un 1700 seine Ratif ber Leitzige Matcherren, bei einen neuen Sante brundten, punisgen und man feste fich einnat beum einer Stimm aufmanne im Ratifalse.

Der arme Johann Sebaftian, bas Genie, durfte bann ben Guten fortgefest und ohne Unterlag bie Ihomanerfnaben abrichten, minber jur Core Gottes wirten, als jur größeren Ehre ber Berren

von Pfeffer. -

Ale dam die Zeit erfullet war, und es hieß, daß es ihm schon "leichter "würde, - er dereits bei finge Choe im Filebertraum vernfenet . . . – da verstammeten bei Aussperem fab war aus gu einer Sitzung, mit der Tageserdungs Er von ein altes gutes huhn, da woll meren noch was Gutes tunt - Teisgerührt, da seuffen alle Generum - bestellten zur Stärtung fich Bratwerft berm mit hijferniber, de feuffen -, da finger in die Ginfen ur Stärtung fich Brat-wurft der generum bei bei finger in die Binfen in der finger in die Ginfen -

Und fo tam es, daß man feinen Leib begrub. Es war "Dednung" bei den Empfindsamen. Die Pleffermänner begrub man in die Schwiddigen, das Genie direct in den Dred. Die Natsburen waren alle "helpfalfität". die paar weinende Homanerthaden nur bumpeten dem Sarge nach.

Die Witme bes großen Bach ließ man verarmen! . . ."

Man glaubt bas Schidfal Mogarts und bas Schillers in biefem grauenvollen Con geschildert zu hören! Wir verstehen, bag folder offenkundige Jubenhaß und Jubenhohn

nur für wenige "Erlauchte" gebrudt murbe und lefen weiter:

"Alls dam auch biefe ebt Dulterin verender um dassin umd der Kiechhof bes gerichen Spiriter mit junt des Meifters Gebar vermudert um zweillen — de mwert biefer alle Unterfeinberreit emplunden — in den Gestellungen vermacht. Ein alter Alfeweid erheit figure Ernach biederste emplunden — in den Gestellungen Genach auch fie inter Erich. Wie best allen Alfeweid bestellt gene Genach der Gestellungen der Bestellungen der Bestellungen der Bestellungen der Bestellungen der Bestellungen als der Biglich werden bei Gestellungen der Bestellungen der Bestellungen der Bestellungen der bestellungen der Bestellungen der Bestellungen der Bestellung der Bestellungen der Bestellun

Ber bentt bier nicht an Leffinge Borte \*\*)!

") Die Giftpillen, Die Die Freimaurer ihren Opfern geben, werben in der Beheimliteratur oft neuen Kerne" ober naue Einfen' genannt, f. C. 106, Gebicht Br. Goethes an Die Loge "Amalia", in welchem er bie Brr vor Ungebor'am warnt.

\*\*) Giebe Geite 63.

Die weiteren Ergüff, in benen unter anderem mitgeteilt wirb, daß ein Mibbauer über den gefundenn Schädel Bachs, Bachs Bildvis aber auch despienge Scharbel mit Poerträtsphilofetit anfertigen tonnte, fin sie uns hier wenig wesentlich. Dicht darum handelt es sich uns, ob Bachs Schädel um Schillers Schäde under den, burchfluch bennch eine erkerwolle Gätter fanden. Das mag bie abergläubischen Beheimverbercher auslergen und beschäftigen. Jur uns ist in dem Hobingebich genug gelagt über Zob und ber Jude Bach Beit und bei den Beheimverbercher auslergen und dehen Bach ber Jude Benne und der Beheim und der Beheim gegen und weiseln, weshalb der Jude Menkelsche sich der hand der sich der Beheim d

## Der beilige Born ichafft Ginn aus Wiberfinn.

Aus ber Schar ber von ber Bebeimtideta verfolgten großen Deutiden baben wir nun Luther, Leffing, Mogart und Schiller in ihrem grauenvollen Schidfale geleitet. Es toftet fur ein Deutsches Bemut, bas bis in fein Innerftes ob folder ichamlofen, rud. lofen Bergeben erbebt, unendlich viel Ubermindung, ben verraterifchen Gpuren ber Schafale ju folgen und fie Jahrhunderte nach ben ichauervollen Ereigniffen auf ihrer Jat ju ertannen, Beiterfeit und Geelenfrieden broben uns bei foldem Ertennen ber "Meltgefdichte" zu flieben. Denhalb flüchten fich fo viele in bas fahrlaffige, bequeme, ja verführerifche "Ich tann es nicht glauben". - Alle die aber, Die noch bie iubifche Gottvorftellung in ber Geele jur Miete nahmen, find vollig ohnmachtig und wie gelabmt nach folder Ginficht. Diefen "3med" bat ja eben biefe jubifde Gottvorftellung, fie foll in ben Michtiuben verbinbern, ben Gebeimmerbrechen nachaugeben, fie ju ,alauben". "Gott" ftraft ben Berbrecher mit "Gemiffensqualen", fo lebrt biefer Bahn und verhütet bas Ertennen ber "fur Jahmeh" morbenben felbftgerechten Feinde. "Gott ftraft bas Berbrechen, er läßt es enthullen", fpricht biefer Glaube. Da bie Berbrechen burd Nabrbunderte ungeftraft und unenthullt blieben, ebenfo wie alle bie verbrecherifden Daffenmorde nie an ben Unftiftern geftraft murben, fo fagt biefe jubifde, fur Die unfichtbaren Bater fo ungeheuer praftifche Glaubenslogit, find Die gemelbeten Schandtaten "gottwoblgefällige" Berte ober - "fie find in Birtlichteit nicht geicheben". Go tam es, bag enthullende Schriften, wie die Junters, Schmabes, Daumers und anderer nicht ben beiligen Born im Bolte wedten. Go blieben Morbe an ben Großen, die mit allen Mitteln: Mit Budertilgung, Schriftftudefalfdung, Berfolgung ber Enthüller eifrigft vertufcht wurden, bis jur Stunde Biberfinn. Die jubifche Bottvorftellung, die bie Ertenntnis der Berbrecher im Deutschen Bolte fo geschicht binderte, bindert aber auch die Menichen, die heute bie Tatfachen erfahren, in voller Berantwortung bem Schidfal ber gemorbeten Großen ben beiligen Ginn fur unfer Bolt gu fcaffen. Ja, fie bindert fie deutlich ju miffen, daß ein Schweigen und Abfeitofteben nach bem Erfahren ber Schandtat fcanbliche Beblerei, Berbrechen am Bolt ift!")

\*) Lubendorff spricht in feinem weitumwäljeinden Entfüllungwert "Reiegobeste und Bollermorben in den lehten 150 Jahren, Bernichtung der Freimaurerei, II. Leif", (76. bis 80. Qaufend, Duendorffs Berlag M. na. S. Munden, N.M. 2,-), von bem "ficandlichen Berbrechen des flummen hunder" aller berre, bie erfahren und bennoch schwiegen.

Unfer Deutsches Gotterkennen gibt jedem Deutschen Menichen, ber bie Schauer erfahrt, eine ernfte Berantwortung, gibt ibm bas beilige Amt, felbft biefen Untat. ben Großen feines Bolles endlich einen gottlichen Ginn ju verleiben. But bies ber Deutsche nicht, fo wird bas Teufelswert noch über Jahrhunderte feinen Teufelsfinn weiter behalten, nämlich ben, uns Leben und ungeborene Berte ber Großen geraubt, Berte gefälicht und baburd bie Jubenberrichaft gefichert ju haben.

Go tilgt benn erft in Eurer Geele Die jubifche, ach fo enge Borftellung gottlicher Borfebung, Die nichts weiß von ber freien felbiticopferifden Erfüllung ober Unterlaffung bes gottlichen Menfchenamtes: einen beiligen Ginn in Die Befdebniffe und ibre Birtungen felbft ju legen burch die Art ber Antwort auf bas Gefdid. Erft bann tretet mit mir an bas Sterbebett unferer gemorbeten Großen und leiftet ibnen einen

ernften Meriprud:

"Bis jur Stunde mar Euer früher, gewaltsamer Lob, ber Euch mitten von beiligem Deutschen Werte rif, eine Sinnwidrigfeit, folimmer als bie Sinnloffateit, in ber Menfchen fo oft ein Gefcheben belaffen. Wir miffen die hobe Berantwortung, die uns wird burd das Ertennen der Berbreden. Bir tennen die umgefialtende Dacht bes beiligen Bornes in unferem Bolte, mir merben nicht ruben und nicht ichmeigen, bis Eurem gewaltsamen Tobe ber Sinn geschenkt ift für unser Bolt. Wir werben bem armen, betrogenen, überlifteten, an Leib und Seele beraubten Bolte Euer Schicksal funden, damit es endlich bas Birten feiner Tobfeinde ertennt und fur alle Butunft verbinbert. Benn bann bas Deutiche Bolt in biefem Borne bie Rraft gewinnt, in feinen Bauen bas Schidfal bes Boltes und bas Leben feiner Großen nicht mehr ben heuchlerifden Berbrechern, fondern den Edelften feines Blutes anzuvertrauen, bann endlich ruben wir. bann ift Eurem fruben Tobe ein tiefer Ginn gegeben. Dann habt 3br und haben Gure ungeborenen Werte dem Bolte unendlich viel Beil gegeben, fo viel Beil, ale bie Berte, bie Ibr fouft, es vermochten!"

#### Quellenprobe

Um ben Schriftsteller, ber bas Bertrauen feines Bolfes als ernfter, mahrheitliebenber Denich genießt, vor bem Bolte in bie gleiche Linie ju ftellen mit ben verlogenften, liftigften Lugnern, ift bie Unfitte im Jahmehreich Sitte geworben, die benutet Literatur nicht nur ba anguführen, wo dies würdig ift, das beißt, wo diefe Angabe Studierenden Anhaltspuntte jur Erforfchung des angeführten wissen. fcaftliden Gebietes gemabrt, fonbern auch ba, mo bie Quellenangabe bie fur ben Berfaffer entebrenbe Mufgabe bat, bem Bolte ,ju beweifen, bag man nicht lugt".

Bir fcaffen biefe Sitte bes Jahmehreiches ab, benn fie tann noch nicht einmal die genannte Sicherbeit geben. Ber bie verlogenften Berte tennt, ber weiß, bag fie gerabe ein überreiches Quellenmaterial

feitenlang anführen, woburd bann ibr Betrug nur um fo leichter gludte.

Um aber andererfeits bie Rlaufen und Ausreden ber Enflarnten, meine Arbeit fei "unmiffenicaftlid", nicht allgufebr ju begunftigen, gebe ich fur einen Teil ber Forschungen, und zwar fur bie Schillerforidungen alle burdftubierte Literatur an, Die anberen Auffage enthalten nur ben Litel ber gitierten Quellen. Go bleibt boch einem Zeil biefer Schrift bas, mas fur unverjubete Deutiche fo felbftverftanb. lich ift, nämlich bas Bertrauen, bag alles Befagte gewiffenhaft aus ficheren und einwanbfreien Quellen geidopit ift.

Acta Latomiae: Muguft Wolfftieg, berausgegeben Bb. II, Reibe I. Geschichte ber Freimaurerei in Burttemberg, B. M. Unger, Berlin 1911.

Milgemeine Zeitung bes Jubentums; Dr. 18, Jahrgang 69, Berlin 1905.

Ablmarbt, Bermann: "Debr Licht", Freibeutider Berlag, Dresben.

Bierbaum, Dtto Julius: Goethe-Ralenber, Leipzig 1909, Berlag Theobor Beider,

Berger, Rarl: "Schiller, fein Leben und feine Berte", Munden 1920. 12. Auflage. Befonbere Beilage bes "Staatsanjeigers fur Burttemberg", Dr. 20 und 21. Braun, Julius B.: "Schiller und Goethe im Urteil ibrer Reitgenoffen". Berlin, Berlag Rrieb"

rid Ludarbt, 1882. Deile, Gottholb: "Freimaurerlieber als Quelle ju Schillers Lieb an bie Frende". Leipzig

1907. M. Beigel,

Ebft ein, Erid: "Schillers Rrantheiten." Jahrbuch bes Infelverlags 1927. Rif der, Runo : "Schiller ale Philosoph." Beibelberg.

Rrantl, Ostar: "Schiller in feinen Beziehungen ju ben Juben und jum Jubentum." Leipzig. Soffmann 1905. Beiger, Lubwig: "Shiller und bie Juben." Separatbrud aus ber "Allgemeinen Beitung bes

Jubentums". Rubolf Moffe, Berlin.

Graef. Bans Gerbarb : "Aus Schillers letten Zagen," Beimar 1905.

Boetbe: Gamtlide Berte.

Suntfer, Dito: "Shiller über Bolt, Staat und Gefellicaft." Beroffentlichungen bes Schmabifden Schillervereins Marbacher Schillerbuch IV. 9. Danb. Cottaide Buchbanblung, Stuttgart,

Saller, Rarl: "Schiller muß alfo auferfteben." D. G. Berlagsgemeinschaft Duisburg.

Saller, Rarl: "Deutiche 3beale." Amteblatt ber Deutschen Schillergemeinbe D. G. Berlagegemeinicaft Duisburg.

Deile, Gottholb: "Freimaurerlieber." Berlag Abolf Beigel.

Der Berold: Bodenblatt fur Brr. Freimaurer, Dr. 6, Jahrgang XVI.

Boffmeifter, R.: "Shillers Leben." V. Zeil, Stuttgart 1842. Jonas Rriebrid: "Schillere Briefe." 7 Banbe, Stuttgart 1892.

Reller Lubmig: "Schillers Beltanicauung und feine Stellung in ber Entwidlungsgeschichte bes humanismus." Bortrage und Auffate ber Comenius-Gefellicaft. XVII. Jahrgang. 6 St.

Jena 1909, Dieberiche-Berlag. Reller, Lubwig: "Der beutiche Meubumanismus und feine geiftesgeschichtlichen Burgeln." Eine fritifche Auseinanberfegung, Bortrage und Auffage ber Comenius-Gefellichaft. XX. Jahrgang. 1 Stud. Jena 1912. Dieberichs-Berlag.

- Seiller Ludwig: "Schillers Stellung in ber Entwidlungsgeschichte bes Sumanismus." Bortrage und Auffage ber Comenius-Gefellschaft. XIII. Jahrgang. 3 Stud. Berlin 1905.
- Rubnemann, Eugen : "Schiller." 3. Auflage. Dunchen 1908.
- Mutins, Rarl: "Eine Jugend vor 100 Jahren." Berlag von Georg Stille, Berlin 1930. Pfullingen: "Erftaunliche Lebenstraft ber Familie bes Dichters Schiller von Mitte bes 16.
- Juhrhunderts ab. Moland." Band X, 1909.

  Cherr, Johannes: "Schiller und feine Zeit." Berlag Otto Wiegland, 1859.
- Schiller: Simtlige Burte.

  So wa de, Dr., Julius: "Schillers Beredigung und die Aufjudung und Beilehung feiner Gerbeine 1805, 1857. Bad Attenftüden um aufhentischen Mitteilungen aus dem Obachalte
  bes höfertals und ehrmaligen Bürgermeisters von Weimar, Carl Leberecht Schwabe. Leipija, F. A.
  Prochfunt Ist.
- Stord, Rarl: "Gefchichte ber Mufit." Berlag Mutbichen, Stuttgart 1904.
- Bog, Abraham: "Briefe von Beinrich Bog." I und II, Beibelberg. E. Binter 1833 und 1834. Bog, Abraham: "Mitteilungen über Goethe und Schiller in Briefen" von Beinrich Bog, Bei-
- belberg, E. Binter 1834. Boljogen, Caroline: "Bon Schillers Leben," Stuttgart und Tubingen 1830.

## Anbana

### Goethes "Promemoria" betreff Anftellung Schillers in Jena ohne jebes Gebalt! 3. b. 9. Dec. 1788

### Beborfamftes Promemoria.

D. Friedrich Schille, melden Sereniffmus vor einigen Jahren ben Aine ist Staff erbeili, ber fiet einiger Auf fied ist mes Prollechter ausgehalten, den fich burch eine Seirite einem Wahnen erwoden, einem Sein dem Seirite den Berite der Beriter einem Nahmen erwoden, seinaben neuerbing burch eine Seifichte bes Abfalls ber Diteleralmen weber Speniffen Reigerung gegeben, des fer bas öffereife Adam ist Gild benabeiten nerbe. Dar er gang und ger oben Tam (ausgefrichen Arbeit) a. Befimmung ift, is gerirft men auf Schaften: den mit effliges mich im Zeus fireren frum, um burch den ber Albeiten nete Bedanfer ab mit gleichte mit den Den firere frum, ab bei ber die ber Er Albeiten nete ber Leibenste werte bei ber ber Bedanfer ab gestielten, der Den ber ber Bedanfer ab gestielten, der Den ber ber Bedanfer ab gestielten, der der ber bestielt der Bedanfer der ber bestielt der Bedanfer der Bed

In biefen Muffichten hat man ibn sendiert und er hat feine Erflärung babin gogeben: bas er eine ausgerochentiche Profesius auf ber Jamischen Mademie augunchnen fich wohr einschließen könne, wenn auch selbsze vorert ibm ohne Gedalt tentleiret; "b werden sollte. Er würde verluchen sich in ber Gefichter fest zu einen m. in biefem Rache der Alebanien näusich zu einen.

2B. b. 9 Dec. 88. 3. Borthe

\*) (Die fomer leferlichen Stellen bes Briefes find mit einem Fragezeichen von bem Berfaffer verfeben.)

